

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Uffo Horn

"von Idstedt bis zum Ende."

## Bei Doffmann und Campe in Samburg find erfchienen:

|                                                                                                                           |    | . Ggr.          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|
| Danifder Dolmetfder für Deutsche. Bum Gebrauch für beibe Rationen                                                         | _  | 5               |
| Esmard, Grunbe für bie Arennung ber Schleswig-Dolftei-<br>nifden Staatsverwaltung von ber Danifden.                       |    | 21/2            |
| Friedrichstadt, die Treene und ihre Schleufen. Ein topo-<br>graphisch-historischer Abris. Mit einem Plan.                 |    | 8               |
| Für Schleswig Dolftein. Geharnischte Sonnette.                                                                            |    | 10              |
| Belbenlieber von Abolf IV. bem Schauenburger                                                                              | _  | 7 h             |
| Rampf bei Edernforbe am 5. April 1849. Rebft einem                                                                        |    | 5               |
| Rrieg Blieber aus Schleswig-Solftein                                                                                      |    | 74              |
| Banbesrechte, bie hiftorifchen, von Schleswig - Dulftein,                                                                 |    | • 2             |
| urtundlich; bevorwortet von Kalc, nebft einer<br>Bugabe von Prof. Dahlmann. Zweite Auflage.                               | :  | 10              |
| Lieber, Schleswig Dolfteinische, von einem Schleswig, Dolfteiner                                                          |    | 7 <u>1</u>      |
| Marten 6, G. E., Tagebuch eines Freiwilligen des von der<br>Tann'schen Corps. Mit 4 Plänen und von<br>der Tann's Portrait |    | 15              |
| Prinzhausen, Fr., der Scheinkrieg mit Dänemark im<br>Sahre 1848                                                           | 1  | 15              |
| Randgloffen aus ber Laienbibel über bie Souverainetat<br>und ben Prebiger-Gid im banischen Staate .                       |    | 4               |
| Spittler, Gefcichte ber banifchen Revolution im 3. 1660                                                                   | _  | 25              |
| Strobtmann, A., Lieber eines Kriegsgefangenen auf der<br>Dronning Maria                                                   |    | 7 <u>1</u>      |
| Bienbarg, E., das banische Königsgeset ober das in Dane-<br>mark geltende Grundgeset                                      |    | 28 <del>1</del> |
| — bie Bolksversammlung in Nortorfam 14. Sept. 1846                                                                        | _' | 5               |
| - ber banifche Bebbehanbichub                                                                                             | 1  | 15              |
| Special farte von holftein und Lauenburg                                                                                  | _  | 25              |
| — — Rord=Schleswig                                                                                                        | _  | 8               |
| — — Sub-Schleswig                                                                                                         | _  | 8               |
| — — Zütland                                                                                                               |    | 8               |
| — ber Infel Alfen                                                                                                         | _  | 1 <b>2</b> }    |
| — — Kûnen                                                                                                                 | _  | J               |

# Von Idftedt bis zum Ende.

Bon

Uffo Horn,

bamale Bolontair bei ben foleswig-bolfteinifden Jagern.

**Samburg.**- ann unb Campe.

- 1854.

Gen 2143,23

Harvard College Library

J. EC. 26 1914

Hobenzollern Collection

Gift of A. C. Coolidge

## Meinen Rameraben

vom erften und zweiten

schleswig: holstein'schen Jäger: Corps

gewibmet.

Gen 2143,23

Harvard College Library

### FC 26 1914

Hohenzollern Collection

Gift of A. C. Coolidge

## Meinen Rameraben

vom erften und zweiten

schleswig: holstein'schen Jäger: Corps

gewibmet.

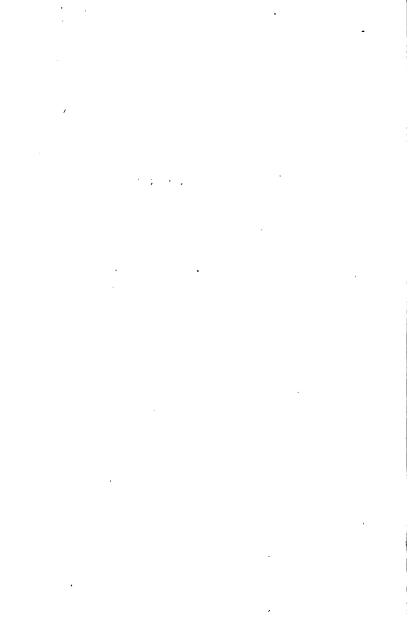

#### borrede.

Die fleine Schrift hat durchaus nicht die Prätension, etwas Anderes, als eine lose Zusammenftellung von Bemerfungen über Einzelnes, Perfonlichfeiten, wie Facten zu fein, und beschränft fich bei ben letteren auf die im Titel angegebene Periode. Ein Urtheil auf ber Grundlage eines geordneten und vollständigen Materials, ein Urtheil, bas Anspruch auf historische Beachtung macht, mußte Jenen überlaffen bleiben, benen freier Ueberblick im Felbe, und freier Eintritt in bas Labyrinth ber Intrique gegonnt mar. Bortheil einer folden Stellung ift, für ben Augenblick wenigstens, burch Richts zu erfegen, und ware jeber Berfuch eben fo mühfam gewesen, als ungenügenb Als Solvat stand ich in Reihe und ausgefallen. Glieb, und fab bochftens von bem Flügel meines Bataillons die Pidelhauben bes nächsten: jur perfonlichen Betheiligung an ber Politif fehlte es sogar an genügenber Beranlaffung.

3ch glaube Manches aufgelesen zu haben, bas Andern entgangen ift, weil fie eben mit andern Augen faben und suchten ale ich. Mir bat ben Blid ein verfönliches Intereffe weber geschärft noch verbunkelt, wie mein Berg schlug und schlägt, sprach ich und schrieb jest so - vielleicht nicht sine studio aber gewiß nicht sine ira. Wer fich ben Letteren in einer Zeit und unter Berhältniffen, wie bie vorliegenden, entbalten fann, ben beneide ich nicht um sein Obleama. Die Rube bes Geschichtsschreibers für Veriode wird wohl erst die kommende Generation finden, von der tödtlich beleidigten jegigen ift fie nicht zu verlangen, und fo habe ich mich auch gar nicht febr barum bemüht. Ich glaube fogar, baß bie Pflicht eines jeben guten Deutschen ift, fie nicht früher aufkommen zu laffen, bis bie blutige Schmach bieses neuen "Trauersviels an ber Oftsee" vollständig gefühnt ift. Rur bem Sieger wird fie wohl anfteben!

Am britten Jahrestage ber Schlacht von Schleswig.

u. H.

# 3 n h a l t.

|   |     | Borrede                                           | Seite<br>V |
|---|-----|---------------------------------------------------|------------|
| ľ | 111 | nter Weges und in der Seftung.                    | · .        |
|   |     |                                                   |            |
|   | 1.  | Nach der Schlacht von Ibstedt. — Die Proclama-    |            |
|   |     | tionen der Statthalterfchaft. — Stimmung in Wien, |            |
|   |     | Tirol, Steiermart und Bohmen Der beutiche Berein  |            |
|   |     | in Prag Erminifter von Somerling in Bien          |            |
|   |     | Eroberlieutenant Müller in Dresben. — Der foles.  |            |
|   |     |                                                   |            |
|   |     | wig sholstein'sche Conalitätsareopag. — Hamburger | _          |
|   |     | gute Lehren auf den Weg. — François Wille         | 3          |
|   | 2.  | Willtomm an Schleswig-Holftein                    | 18         |
|   | 3.  | Rendsburg Danifche Reminifgengen Rudolf Schlei-   |            |
|   |     | ben Gin Befuch bei General Willifen heinrich      |            |
|   |     | von Gagern, ber Major beim Stabe Die Statt-       |            |
|   |     | halter Befeler und Reventlou. — Das Gelobnis an   |            |
|   |     |                                                   | 21         |
|   |     |                                                   | 41         |
|   | 4.  | Die Borfcule. — Auf ber hauptwache. — Das Ge-     |            |
|   |     | neralcommando. — von ber Tann. — Sans von         |            |
|   |     | Raumer Generalquartiermeifter Geerg Deftr.        |            |
|   |     | Morrier Die Augustenburger Cammer und             | •          |
|   |     | Dropfen, - Minifter Frante Die Deputirten bes     |            |
|   |     | Malakan Managaran Mal                             | 51         |
|   |     | Briedenstungteffes                                | • 1        |

| _                                                        | Seite |
|----------------------------------------------------------|-------|
| II. Im Selde.                                            |       |
| 1. Bahrend bes Gefechtes von Diffunde Straten-           |       |
| muble. — Baron Bifebe. — Die vom zehnten Ba-             |       |
| taillon. — General Gerhardt. — Die Battenlager           |       |
| bes zweiten Jagercorps                                   | 99    |
| 2. Die Baufer und bie Leute. — Auf ber Felbmache. — Bant |       |
| mit bem hauptmann von wegen wühlerifder Intertionen.     |       |
| — Die erfte Patrouille, — Ein Gebicht und feine Folgen.  |       |
| •                                                        |       |
| — Major von Baffewig. — Hauptmann Ganger. —              |       |
| hauptmann Gelpke. — Das erste Infanteriebataillon        | 440   |
| und Major von Beeren                                     | 116   |
| 3. Auf ben Borposten                                     | 147   |
| III. Pas Ende.                                           |       |
| 1. Das erfte Sagercorps. — Major Luttgen. — Able         |       |
| mann. — Der alte hagen. — Die Antwort ber                |       |
| Statthaltericaft Die Bundescommiffare Die                |       |
| Reujahrsparabe. — von ber borft — Befeler. —             |       |
| Die gandesversammlung. — Die Unterwerfung. —             |       |
| hauptmann von Mansfelb. — hauptmann Christian-           |       |
|                                                          |       |
| fen. — Abmarsch nach Reumsinster. — Permittirung.        | 10*   |
| — Balali!                                                | 197   |
| Epilga · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             | 217   |

## Uffo horn

"von Idstedt bis zum Ende."

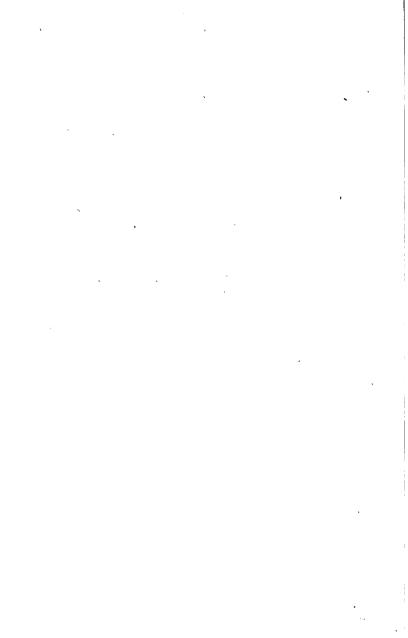

## I.

Unter Weges und in der Seftung.

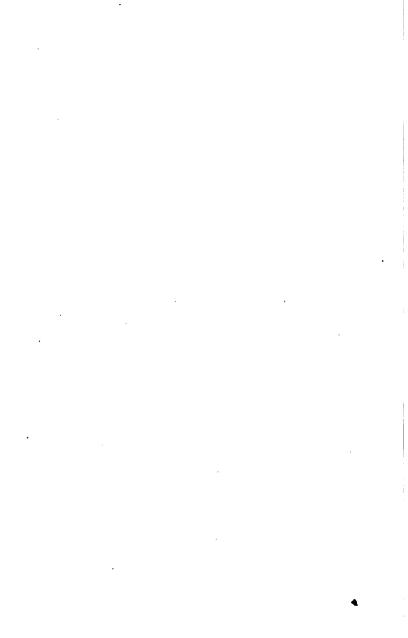

Nach ber Schlacht von Ibstebt. — Die Proclamationen ber Statthalterschaft. — Stimmung in Wien, Tirol, Steiermark und Bohmen. — Der beutsche Berein in Prag. — Erminister von Schwerling in Wien. — Eroberlieutenant Müller in Dresben. — Der schleswig-holstein'sche Loyalitätsareopag. — hamburger gute Lehren auf den Weg. — François Wille.

Die Nachricht von dem Vorrücken der Schleswigholsteiner nach Ablauf des Waffenstillstandes von Berlin, erhielt ich in unserm böhmischen Gebirgsbade Johannisbrunn.

In dieser reinen Bergluft, in dieser wunderbar lockenden Fluth, die an die Grotten der Armida erinnert, hoffte ich ein hartnäckiges Fieber und den lähmenden Schmerz in einem zerschoffenen Arm noch rechtzeitig los zu werden, aber die Macht der Ereig-nisse überholte die Kraft der Quelle: General Willisen werlor die Schlacht bei Ibstedt viel schneller, als ich meinen Schüttelfrost!

Rach dieser bosen Kunde war natürlich fein Bleiben mehr, und ich machte mich, kaum halb genesen, auf den Beg. Gerade vor der Abreise kamen mir

noch die neuesten Proclamationen der Statthalterschaft zu Gesicht und ich wurde tief bekümmert über solche tranrige Halbheit, solches scheue Auftreten in einer Lage, wo Alles auf dem Spiele stand.

Die Statthalter beschworen ben Geist bes beutsichen Bolles ungefähr wie furchtsame Abepten ben Teufel: Reinlaut und mit gesträubtem Haar! In diesen ausholenden Borten klopfte hörbar das beklemmte Berg bes Herrn von Harbon.

Aber mich, wie Taufende beutscher Manner und Jünglinge, bestimmten bie traurigen Thatfachen, biefem Aufruf ohne viel Bedenken Kolge zu leiften. Riemand täuschte fich über beffen mangelhafte unerquickliche Form und bie Urfache, warum berfelbe fo bobl und marklos ausgefallen fei, aber was war mit Bogern und Buwarten zu gewinnen? Jeber hoffte auf die Macht ber Ereigniffe, welche bie jaghaften Steuerleute endlich boch zwingen wurden, mit bem vollen Binbe zu fegeln. Es brangte fich alfo auf allen Bahnhöfen ber Bugug Freiwilliger, wie einft in ben Safen von Genua und Benedig ein folder von Rreugfahrern. War boch Schleswig-Solftein für jebes beutsche Berg ein gelobtes Land geworben mit feinen beiligen Grabern Bau und Fridericia!

Durch die Ereignisse in meiner engeren heimath Desterreich abgehalten, hatte ich die erste Erhebung für die bedrohten herzogthümer, die bunte, santastische Freischaarenzeit im April 1848 versäumt. Mein Besauern darüber war jedoch nach Allem, was ich über biese Periode gehört und gelesen, nur ein sehr mäßiges,

es schien mir bas Meiste neitel Wind und Selbstgefälligkeit." An Ort und Stelle fand ich mein Mistrauen in diese überschwänglichen Erzählungen vollkommen gerechtfertigt.

Das Bolf ber Bergogthumer, bas burch ben ungewohnten Anblick folder Beife und Ericheinung, fo wie durch ein paar unverhoffte Bludefalle überrafcht worben mar, fam balb jur Ginficht. Gine eigentliche bewußte Anertennung für bie poetische Buthat am Freischaarenthum war niemals vorbanden gemefen: um eine folche ju haben, war bas Bolf gu fcwerfällig, zu puritanisch — aber in bie Fronie fand es fich leicht, ber alle Erinnerungen an jene Beit bereits nach einem Jahre verfallen waren. Raum bag man eine Ausnahme mit einzelnen Derfonlichkeiten machte, wie von ber Zann und Alboffer, aber auch fie entgingen ichlüflich biefem Schickfale nicht. Man barf aber bem Bolle beshalb nicht ben Bormurf ber Unbankbarkeit machen: es lernte nur ben Unterschieb amischen zufälligen Erfolgen, wie bie von Soptrup und Afcheffel, und wirklichen Belbenthaten, wie bie Rämpfe von Rolding und Fridericia, erkennen!

Als ich Desterreich — Anfangs August 1850 — verließ, gab sich in ben beutschen Landen eben eine schwarz-roth-goldne Regung kund, deren nächste Beranlassung der Rampf der Herzogthümer war. Jest erst nahm man die Sache ernstlicher auf. Zu den Freischaaren hatte Desterreich nur ein schwaches Contingent von Malern und Studenten gestellt. Die Sache, um die es sich haudelte, war dort im Allgemeinen

ju unbefannt ober boch ju unbeutlich, ber Schauplat ju entfernt und ber Drang rund herum ju neu und zu groß, als daß man mit besonderer Theilnahme in fo weite Ferne batte ichauen mögen. Erft ber Malmoer Baffenftillftand lentte bie Aufmertfamteit ber Maffen nach jener Rufte, Die bereits feit Monaten von beutschem Blute rauchte. Ueber Frankfurt, burch bie Vaulstirche, nach welcher alle Blicke fich in fieberhafter Spannung richteten, mußte Alles feinen Beg nehmen, für bas man fich intereffiren follte. Als bort bie Frage bereits in ber, ichlieflich boch burchgefetten, Waffenftillftanbes Ratification bes eine trübseliae Erledigung gefunden, nabm man fie erft in ben beutschen Bereinen in Defterreich auf, aber immer noch als eine untergeordnete, und zumeift als geeignete Beranlaffung gegen Preugen loszufahren, bas man bamals fürchtete. Jest burfte bas freilich nicht fo fcnell wieder ber Kall fein!

Bährend des Malmöer Baffenstillstandes brach in Bien die Octoberrevolution aus und loderte die Kriegesslamme gleichzeitig in Ungarn und Italien empor. Die Revolution in Bien erlag und die Tage des Alba schienen dort sich zu wiederholen. Das war eine traurige Zeit: die Herzen, die sonst für alles deutsche Interesse freudig geschlagen hatten, zogen sich schmerzlich zusammen, alle Lippen wurden flumm und die Lust roch nach frisch vergossenem Blute. Die schwarzerothegoldene Partei war der Sündenbock aller übrigen geworden, auf ihrem herabgerissenen zersesten Panier trampelten Czeche und Kroat im Uebermuth

bes Sieges. Die Regierung ermunterte damals diese Banden, aber schon ein paar Monatc später mußte sie, erschreckend über die nunmehr deutlich gewordene Gessinnung ihrer Lieben und Getreuen, dem Rigel dersselben mit der Berkündigung des Standrechts begegnen. Unter solchen Umständen traten die Deutschgesinnten, gleichzeitig in allen Ländern, vom Schauplate ab, und überließen das Feld ihren Gegnern.

Mittlerweile war ber Krieg an der Oftsee wieder ausgebrochen, aber gerade auch der Rampf in Ungarn an einem Wendepunkte augelangt. Die Riesderlagen der kaiserlichen Generale mehrten sich, die Wagschale schwankte bis in den Herbst, da die Russen kamen und den Krieg beendigten. So ging über dem, was an den Grenzen sich begab, die Theilnahme für das verloren, was in solcher Ferne geschah; der Feldzug von 1849 blieb beinahe unbeachtet in Desterzreich, obwohl gerade dieser am geeignetsten war, für die Schleswig-Holsteiner eine günstige und überzeugte Stimmung hervorzurussen.

Erst im Frühling 1850, als die Anstrengungen der deutschen Presse aller Farben die Frage auf's Reue in den Bordergrund brachten, als die Betheiligung, Angesichts der treulosen Politik der Regierungen, im Bolke eine solche Ausbehnung gewann, wagten die seit Jahresfrist verstummten und zurückgezogenen Schwarzrothgoldenen wieder ein Lebenszeichen zu geben. Ihr Organ, der "Banderer," versuchte es zuerst mit einer Sammlung für die Kranken und Berwundeten, und was man kaum für möglich gehalten hätte: die

Beborbe lieft es ju. General Belben, ber Gebieter Wiens, gestattete, baf mit ber Sammelbuchfe geflappert wurde, er batte fogar nichts bagegen, bag auf ben Borftabttbeatern bie Danen in Couplets verspottet, Die Schleswig-Solfteiner gefeiert wurden. Abend für Abend wiederhallten bie Mufentempel von bem Bravoruf und larmenden Applaus bes Bublicums; bie Schwarzgelben ftedten bereits unrubig bie Ropfe ausammen, und es batte nicht viel gefehlt, fo mare es ju einer neuerlichen Petition um Bericharfung bes Belagerungszuftandes gekommen. Die Wiener Borftabte, in benen bie Schwarzrothgolbenen noch immer ibre meiften und treueften Anhanger gablen, bie fo viel gelitten baben für bie theure beutiche Sache, und beren Ausbauer und Uneigennütigfeit über alle Bemühungen ihrer Begner bis jest geflegt bat, baben bas Berbienft, ber Theilnahme für bie Sache Schleswig-Solfteins querft ben Ausbrud gegeben gu haben. Rach Wien sprach wohl in Tirol und Steiermart bie Sompathie am Deutlichsten sich aus. Die Tiroler, Die eben erft an einer Grenze bes Reiches wader gefämpft, bezeigten allenthalben große Luft, mit ihren Stutern auch an bie andere entgegengefeste ju gieben. Sie nannten ben Rrieg im alten Sinne bes Bortes einen Reichstrieg, und ein folcher war feit bem ritterlichen Raiser Max weber gegen bie Frangofen, noch gegen bie Türken, obne bie grunen Schuten vom Brenner geführt worden. Dazu tam die dem Tiroler eigenthümliche Banderluft, und biesmal konnte er flatt mit ber Elle und bem Teppichkram mit bem ftattlichen Gewehr und ber Rugeltasche ausziehen, Spilthahnfeber und Gemsbart auf dem Hut, die weltbekannten Zeichen kühner Jägerei. Die frische Erinnerung an den sardinischen Krieg, in dem die Deutschtiroler so Ausgezeichnetes geleistet, kam anch mit dazu, und der ganze Drang erhielt bergestallt Form und Farbe, daß es schließlich eines strengen Berbotes der Regierung bedurfte, um die kampflustigen Schüßen zurückzuhalten. Der Besehl an die Statthalterschaft zu Insbrunk lautete sogar dahin, ihren Auszug nöthigensalls mit Gewalt zu verhindern.

Richt geringer mar folche Luft in ber Steiermart, wo Grat, bie fernbeutsche Stadt, bie fefte, tropige Bormacht bilbet gegen bas unten wimmelnbe Glaven-In biefen Gegenden lebt ber alte beutsche Stolg frifc und ftart, gegenüber biefen bunbertmal geworfenen Bolferschaften und redt fich noch bie alte beutsche Rraft in boben Gestalten mit breiter Bruft und fraftigen Kauften. Aber von ber fteierischen Alpe ift es ein weiter, mübseliger Weg an die Ruften ber nordischen Meere, und fehlte es an Bermittlern, um felbft ben Einzelnen babin zu verhelfen. Soleswia= Solfteinische Bereine, wie im übrigen Deutschland, gab es in Defterreich nicht, es war, angefichts ber Ausnahmszustände, nicht zu magen, folche ins leben zu Befonnene Danner beuteten barauf bin, baf rufen. bie alten Gefete über Falfcwerberei und unbefugten Eintritt in fremben Rriegsbienfte noch aufrecht beftanben, und daß bie Buguge, bie 1848 im erften Drang und Toumel ber ausbrechenden Bewegung ungehindert

vor sich gingen, nunmehr auf ernftliche Abweisung stoßen wurden. So konnte die Steiermark sich auch nur mit einer Geldsendung betheiligen, die, in einem Lande das reicher an tapferem Blut als an Gelde ift, und bei der schückternen Borsicht, mit der die Samm-lungen betrieben wurden, nicht allzu reichlich aussiel. Aber in Betracht der Umstände muß auch der gute Wille seine Würdigung sinden — und an dem hat es in diesen glockentönenden, wiesengrünen Bergthälern nicht gefehlt.

In Bohmen, namentlich in Prag, magte bie beutiche Barthei vollends nicht mit einiger Entichiedenbeit aufzutreten, da ihr bei gleicher Diflichteit ber Berbaltniffe, wie fie in Bien bestand, noch bie gebeime Protektion abging, welcher fich bie Sache bort erfreute. Diese ging von einer - nunmehr auch gefallenen -Große aus, von einem Mitgliede bes Minifteriums, bas fo entschieben gegen bie Aufion Defterreichs und bes in Frankfurt vertretenen Deutschlands angekampft batte, vom bamaligen Juftigminifter, von Schmerling. Diefer, ber als Reichs = Minifter bie Rriegserklärung gegen Danemart gefchlenbert und bie Banner aller beutiden Stämme nach ber Giber bin entfaltet batte, war feinen Collegen gegenüber, welche von vornherein biefe ganze Polifit verworfen und angefeindet hatten, in einer peniblen Lage. Er batte jeboch Gebachtnik, ich glaube fogar Chrgefühl, genug, um fo lange es ibm möglich mar, bie Sache ber Bergogthumer ju befürworten, und bie ihnen jugebachten Streiche abgumenben. Er ließ in ben Bureaux feines Minifteriums

eine Lifte zur Unterzeichnung von Beifteuern auslegen, und eröffnete fie felbft mit einer anftanbigen Summe. Sein College und früherer Bufenfreund, Minifter Bach, batte alle Dube ibn ju bewegen, wenigstens feinen Ramen auszustreichen — bie Lifte aber blieb ausliegen und bie Sammlung felbft erfuhr, fo lange Schmerling im Amte ftand, feine wesentliche Anfechtung. Es ift für Schmerling's Butunft eben fein nachtheiliger Kall, baß feine Entlaffung aus bem Ministerium mit ber Bendung zusammenfiel, Die Defterreich thatfächlich in Holftein interveniren ließ. Es wird vielleicht balb bie Beit tommen, wo, felbft eine verhüllte hindeutung auf biefen Umftand, von großem Gewicht in ber Bagichale für ben Mann werben fann, ber in folchen Augenblicken fich feiner Frankfurter Wirksamkeit erinnerte. Die Zeit wird vielleicht balb kommen, wo Desterreich erklaren wird, bag es in bem Zackenrande feiner Sahnen von ieher bie beutsche Tricolore geführt habe — was wird bann herr von Schmerling für eine brauchbare Perfonlichkeit fein, um biefe und andere berlei Berficherungen ohne Errothen auszusprechen! Es wirb auch babin tommen, daß felbft die öfterreichischen Banknoten mit einem schwarz=roth=golbenem Ranbe gebruckt wer= ben, und bag biefer bunte Streifen bas befte, wo nicht einzige Mittel fein wird, fie von bem Schicffale ber alten, spezififch fcmarzgelben, Bantzettel zu bewabren.

3ch besuchte in Prag ben bamaligen Rebakteur ber beutschen Zeitung, ben tüchtigen, ehrlichen Matowiczka, weiland Mitglied bes Frankfurter Parlaments, und traf im Bureau ben kleinen Reft des einst so zahl und einflußreichen "deutschen Bereins" beisammen. Die braven, ehrlichen Männer schämten sich ordentlich, daß sie mir nicht ein paar Bataillone in die eine, und wenigstens eine zwölfpfünder Batterie in die andere Rocktasche steen konnten, um sie mit nach holstein zu bringen — aber herzlicher gemeinte Segenswünsche hat wohl keiner von den Tausenden mitbekommen, die bahin gezogen sind, als ich von diesem goldtreuen häustein.

In Dresten fuchte ich meinen alten Freund, Berrmann Müller, auf, ben frühern rothen Leibgarbiften, nunmehrigen - wie bie Dresbener Ariftofratie behauptet - rothen Republikaner. Run, etwas muß ber Menich fein - ben Officierscharafter bat ibm ber Rönig entzogen, bie Rammer, in welcher er faß, lofte man auf, mein Freund mußte fich alfo nach einer Burbe umfeben, bie ibm von Riemand entzogen werben tann, und bat meines Erachtens auch bie rechte gefunden, bie ber Gefinnungstreue und bes eblen Stolzes in Armuth und Berfeterung. Müller war eben aus Schleswig jurudgetommen, bie Gefchichte feiner Abweisung burch ben tommanbirenben General ber Bergogthumer wurde noch in ben Zeitungen befprochen, und batte nicht allein bie bemofratische Bartbei verftimmt.

Ich war begierig bas Nähere zu erfahren, ba Müller sich in seiner öffentlichen Erklärung ziemlich zuruchaltend ausgesprochen hatte. Er erzählte mir, baß eine Anzahl Officiere gegen seine Berwendung in ber Armee Protest eingelegt, weil er Demokrat sei, und General Willisen auf biesen Grund hin die bereits zugesagte Anstellung zurückgezogen habe.

Die Geschichte ist nun lange vorbei, und nur eine kleine Episode in dem traurigen Drama des letten Feldzuges, aber sie erklärt Manches von dem, was sich später begab. Sie ist ein Beweis für das so oft geleugnete Borhandensein einer Prätarianerklique unter den Officieren, und ein weiterer für den Mangel an Energie dei Billisen, diesen Anmaßungen entgegen zu treten. Ich werde noch oft Gelegenheit haben, die Behauptung zu erhärten, daß, wenn es irgendwo in der Armee an Subordination sehlte, dies in den wichtigken Fällen, und bedauerlich häusig, bei den Officieren der Kall war.

Dieser Loyalitätsareopag, ber sich unter ber Aegibe bes Generalabjutanten, Prinzen von Augustenburg, und mit bem bamaligen Souschef bes Generalstabes, Major von Byneten als Wortführer, tonstituirt, ber es für unvereinbar mit seiner Ehre erklärt hatte, mit einem Demokraten zu bienen, war sonst in der Beursteilung und Annahme anderer Officiere weit weniger difficil.

Er wendete nichts ein gegen die Anstellung des Herrn Jovanovich, der das Pferd seines Hauptmanns stahl und damit zu den Dänen desertirte, nichts gegen die Anstellung von Officieren, welche später kriegsrechtslich wegen Feigheit cassirt wurden, wie z. B. herr Hauptmann Grundtmann. Aber solche Fälle mögen immerhin noch als vorn herein undenkbar gelten

wie aber läßt fich bie Anftellung von Leuten entschuldigen, bie aus andern Armeen com nota maculae entlaffen, bier bie alten Gunben von Bergeubungen und Unterschleifen fortfetten, ober bie von folden, benen wegen abfoluter Unfähigkeit bie anvertrauten Truppentheile, jumeift fogar Compagnien, wieder abgenommen werden mußten? Werfen biefe, leider in beiben Rallen gablreichen, Subjette nicht gang andere Schlagichatten auf Die Schleswig = Holfteinische Armee, als Die Befinnung bes Demofraten Muller hatte werfen tonnen, obgleich berfelbe feine richtigen feche Rug Lange bat? Diefe Zierben ber Schleswig-holfteinischen Armee waren freilich lauter Gutgefinnte, mitunter mabre Demofratenfreffer, aber wir haben balb genug erfahren, wie weit man mit biefer guten Gefinnung im Rriege kommt und welche Erfolge fie uns errungen bat!

Einige Zeitungen hatten es Müller zum Borwurf gemacht, daß er, wenn gleich als Officier zurückge-wiesen, nicht mit altrömischer Selbstverleugnung als Musketier eingetreten sei. Er hätte zeigen sollen, hieß es, daß ihm Alles an der Sache, nichts an seiner Person gelegen sei! Wir sprachen über diese Zumuthung und ich sagte ihm offen, daß ich an seiner Stelle sosort diese Wahl getroffen hätte.

"Geh' hin," antwortete er mir, "und überzeuge Dich, ob bas durchzuführen und der Sache nur im Entferntesten nüplich gewesen ware unter solchen Officieren, wie Du sie bort finden wirst!"

Ich bitte ihm hiermit öffentlich meine Zumuthung von bamals ab: es ware eine burchaus unnuge Selbft-

verleugnung von seiner Seite gewesen, die mit der möglichen Birksamkeit in keinem Berhältniß gestanden hätte. Damals wußte ich aber noch nicht, was es heißt, gemeiner Soldat sein, vollends mit Antecedentien, wie die meines Freundes. Entlassener Officier, bekannter Demokrat und gebildeter Mensch — jede dieser drei Eigenschaften ist allein schon hinreichend, selbst bei der größten Begeisterung für die Sache, einem das Leben gründlich zu verleiden, wenn man einen Treubündler als Hauptmann, einen Lassen als Lieutenant und einen Rlegel als Keldwebel hat.

Ueber Berlin, wo die Freunde außer sich waren über die schlechte Wendung der Dinge, flog ich nach hamburg. Dort gab man mir noch einige Empfehlungs; briefe mit. "Sie werden Protektion brauchen, um selbst als gemeiner Soldat unterzukommen, weil Sie als Demokrat bekannt sind!" — Ein Anderer sagte: "Wenn Du Dich melbest, wird man Dich für einen Bühler halten, der in der Armee Propaganda machen weil!"

Reben biesen, allerdings nicht lockenden, Andeutunsen, sammelte ich aber auch schätbare Daten zum Berständniß der Menschen und Berhältnisse in den Herzogsthümern. Meine Freunde und Bekannte aus alter Zeit waren fast Alle wesentlich betheiligt von Ansang der Bewegung an, hatten alle ihre Phasen mit durchsemacht, und thaten noch zur Stunde ihr Möglichstes für die Sache. Namentlich gab mir der unermüdliche Bersechter der Erhebung, Dr. Wille, nunmehr Redatzteur der in gewissen Kreisen sehr verbreiteten und eins

flugreichen "Börsenhalle", über Alles bie vollftanbigfte Ausfunft. Er, ber fich fur bie Statthalterichaft und ibre Politif aussprach, schilderte allerdings mit andern Farben, als die erzürnten Partheigenoffen, aber auch er icbien teine übermäßige Soffnungen mehr zu begen. Er motivirte feine Partheinahme für bas gegenwärtige Regiment, auf mein Andringen, burch bie Erflärung, baß kein anderes möglich fei, und zwar nicht etwa wegen ber Confervativen in Preußen ober Bannover, fondern wegen der Holfteiner felbft. "Diefe Leute, Die eben regieren", fagte er, "find bierlandes bie einzig Möglichen: ihre perfonliche burgerliche Unbescholtenbeit balt fie gegen alle Unfechtungen in ber Bolitit aufrecti. Bare an ihnen ein Matel, man batte langft barauf bingebeutet, ebe fie in ihre Stellung gelangten. Die Menschen bier find nun einmal fo: bas Talent gilt ihnen weniger, als eine tabellose Bergangenbeit. Bang Schleswig-Solftein ift in biefem Puntte wie eine fleine Stadt, wo bie Bevattern fich erft an alles erinnern, mas Jemand in ber Schule und ju Saufe begegnet ift, sobald fie ibn irgendwie ancrtennen follen. Du wirft Dich überzeugen, daß Dinge, die man anberswo gar nicht als Anklagepunkte, ober nur als Borwürfe anregen burfte, weil man fofort felbft ausgelacht und feiner Sache nur ichaben murbe, bier zu wirklichen Binderniffen werden fonnen!"

Bie oft habe ich Gelegenheit gehabt, die Richtigteit biefer Aeußerung zu erkennen. An biefer einseitigen Tugendhaftigkeit, die zu gefährlicher Beschränktheit in ber Anschaung, zu unnüßer, kleinlicher Strenge in ber Beurtheilung führt, ging bie Erhebung bes schleswig-holsteinischen Boltes zum großen Theil zu Grunde. Aber diese Lehre wird segensreich für die Zukunft wirken. Da selbst die würdigsten Pastoren nicht vermochten, einige Legionen Engel vom Himmel herabzubeten, um die Tugendhaftigkeit der Herren Beseler und Reventlou gegen das perside, aber klügere Dänemark zu vertheidigen, so wird wohl eine künstige Generation, gewarnt durch das Beispiel ihrer Borsahren, williger sein, dem Talente seinen gebührenden Plat einzuräumen. 2.

### Willtomm an Schleswig= Holftein.

Mein Schleswig-Bolftein! aus bem Drange Der um mich her babeim gerauscht, Sab' ich bem fernen Schlachtgefange An Deinen Ruften ftete gelauscht, Dich beiß gefehnt heran zu eilen, Und Deiner Sohne Loos ju theilen! Doch ale Du völlig, madres ganb! Berlaffen warbft von ihnen allen, Die Dir gelobt mit Munb und Sand Dit Dir ju ftehn', mit Dir ju fallen -Ale, bie erft fur Dein Recht erglühten, Run, ploglich fühllos, Dich verriethen, Da fcwoll im Born bie Seele mir -Frei macht ein Rig mir Berg und Banbe, Und fteh ich nun in Baffen bier, Um auszuharren bis zum Enbe!

Wie ist Dein Bilb mir jeben Tag Ins Sonnenroth gemalt, erschienen: Zwei Eichen hoch in Sturm und Schlag Und eine Rose zwischen ihnen. Wie rauscht nach jedem Flammenstreiche Stolz schöner nur die Doppeleiche, Für jedes, daß der Stürme Raub, Weichs über Nacht ein neues Laub, Und schien die Rose, dir zu Füßen Sich täglich schöner aufzuschließen! Ihr Duft ist treuer Liebe Hauch. In Eichenbaum und Rosenstrauch Bereint sich schön, wie Kraft und Jugend, Der deutsche Muth, die deutsche Tugend.

Wie sicg ich burch bie weiten Lanbe, Wie rief ich meinem Sterne Dank, Als, theures Land! an Deinem Strande Ich aus beschäumter Barke sprang. Ich rief: Gegrüßt ihr Userwiesen, Gegrüßt Du braune Marsch der Friesen Bom Sohn der Berge; nur gewohnt Bom hochgezackten Felsenrücken, Wo einsam flotz der Geier thront, Gleich diesem frei umher zu blicken.

Ich trennte von ben stillen Quellen, Bon Grotten unter Wasserfällen, Bon flangerfüllter Zaubernacht Des Hochgebirgs, mich ohne Leiden Um Deine Moore, Deine Haiben, Denn einzig noch ob biesen Beiben Flammt beutscher Ehre Sonnenpracht! Hier nur verhüllt fein Wolkenschleier, Kein trüber Dunst ihr reines Feuer, Und Deine stummen weißen Dünen, Wie sind verslärt von ihrem Glanz Sie lockend schoner mir erschienen Als aller Reiz des immergrünen Bergwälder meines Baterlands!

Wie konnt ich leicht die Bilber miffen, Bon stolzen Städten, goldnen Flüssen, Bon Gipfeln, darauf Burgen prunken, Zwieschön jetzt, da sie eingesunken; Wie konnt' ich all dies bunte Leben Um Dich so leichten Herzens geben? Ich wußte, daß aus Deiner Erd' Statt Thurmen, biebere Kampfgenossen, Statt Blumen — holde Frauen sprossen, Und unter Halmen wächst das Schwert!

3.

Rendsburg. — Dänische Reminiszenzen. — Rubolf Schleiben. — Ein Besuch bei General Willisen. — Heinrich von Gagern, ber Major beim Stabe, — Die Statthalter Beseler und Rewentlou. — Das Gelobniß an Eibeöstatt.

3d fanmte nicht, icon am nachften Morgen nach meiner Untunft mich in ber Keftung, und unter ben Leuten umzuseben. Schon gestern mar mir bie Leichtigteit aufgefallen, mit welcher man in einen Plat gelangen konnte, ber für bie Solfteiner von folcher Bebeutung war, und wo man ben schärfsten Kriegszustand proclamirt hatte. Es ftanden zwar ein Paar Solbaten auf ihrer Dusteten geftütt auf bem Perron, aber fie bienten nur bazu, ben Plat zu verengen. wurde ich nicht, und ftectte baber ben ichon berausgezogenen Pag wieder in die Tasche. Diese geniale Sorglofigkeit, welcher bie Danen ftets bie genaueften Nachrichten über Alles, bas in ber Keftung vorfiel, ju banten hatten, ift mir fpater auch noch anberweitig vorgetommen: am Empfange, wie gefagt, tonnte Niemand merten, daß er ben hauptwaffenplat einer triegführenden Armee betrete, von beren Mauern taum brei Stunden entfernt bie Borposten des feindlichen heeres ftanden.

Man borte obne allen 3mang in ben Raffebaufern wie auf ber Baffe von einem Schlage fprechen, ber in nachfter Zeit geführt werben folle: ich wunderte mich wieder über biefe Offenbergiateit, Die aufer ber Absicht auch noch ben Grund anführte, nämlich, bag bie Stattbalterschaft genöthigt sei, bor bie nächstens zusammentretende Landesversammlung mit einer Thatsache zu treten, die bas 3bftebter Unglud aufwöge. Belingen wurde als ebenfo ausgemacht betrachtet, wie amei Monate früher bie Nieberlage ber Danen bei bem erften Busammentreffen mit ben Schleswig = Sol-Reinern. Dir tam biefe Zuversicht bebenflich vor, ein folder Dytimismus war mir von Saufe ber nicht fremb. aber ich batte auch die traurige Enttäuschung mit an gesehen. Indes lag in biefer flaffischen Rube, wie man fie auf allen Gefichtern las, wie fie fich in allem Bandel und Gefprache, bei Burgern und Golbaten tund gab, andererfeits etwas Startenbes und Eroft-Diefer Gleichmuth imponirte mir, ber bie Hibes. rafden Umfcblage, bie bis jur Bergerrung ausartenbe Leibenschaftlichkeit ber füdlichen Raturen noch frisch im Gebachtniffe batte, biefer Gleichmuth nach einem Schlage, ber bas gange Land, nach einem zweiten, ber bie Stadt insbefonbere getroffen batte.

Die Trümmer des vor wenig Bochen in die Luft geflogenen Laboratoriums waren fast ganzlich abgeräumt, und auf ber Elberinfel stand bereits ein neues unter Dach. Auch in ber Stabt batte man bie Spuren ber Explosion nach Möglichkeit beseitigt, die Saufer angeftrichen, bie gerichmetterten Dacher geflictt. fab man mehr in glastofe Kenfter, wie in bie boblen Augen bes Mangels. Es ift faft unglaublich, bag bei folder Beschädigung ber Gebaube nicht mehr Meniden getöbtet und verwundet wurden, als der Kall war. Auch erfreute es mich febr, baß felbft bie Betroffenen, feine Rlage mehr laut werben ließen, fo groß auch ber Schabe für bie Gingelnen gewesen fein mochte: in biefer rafchen Kaffung und Ergebung in bas Beichebene ertannte ich eine jener ausgezeichneten Gigenschaften, bie ich an biefem Bolte batte rühmen boren. Bei uns in Deftreich murben noch brei Monate fpater Leute mit gerungenen Sanden bageftanden und jedem Borübergebenden jugerufen haben: "Ich bin ein geschlagener Mann! Die Explosion bat mir die Kenfterscheiben gerschmissen und ein Schock Ziegel auf bem Dache ruinirt!" Obwohl ich nur febr unvollständige Begriffe von ber Befestigungefunft mitbrachte, fo hatte ich boch auf meinen Kahrten fo viele Festungen gefeben, bag mir Rendsburg teineswegs so imponirend vortam, wie ein paar jungen gefälligen Solfteinern, die mich auf meinem Bege begleiteten. Diefe hielten "ihre" Feftung für gerabezu unüberwindlich und uneinnehmbar; ich fand biefen frommen Glauben fpater im gangen Beere verbreitet, aber ihrer Starte hat fic es wahrlich nicht zu banten, baf fie ungenommen blieb.

Die Festung liegt auf einer Insel, und an beiben Ufern der Eider, eines masserreichen schiffbaren Flusses,

und tann burch eine Junubation gefcontt werben, wenigstens nach Guben gu. Ihre Berte find jeboch nach einem veralteten Syftem erbaut, batiren gum Theil noch aus bem breißigjährigen Rriege, und find burch neuere Buthat nur ungenügend ergangt. Eine längere Bertheibigung gegen eine mit bem nöthigen Apparat wohlverfebene Belagerungsarmee ift felbft gu gunftiger Sabreszeit taum moglic. Die Reftung befteht aus ber alten Stadt, bie gang auf ber Eiberinfel liegt und burch Schleufenbruden mit bem auf ber bolfteinschen Seite gelegenen Reuwert, und nach ber foleswig'ichen ju mit bem in neuefter Beit fo oft genannten Kronwert verbunden ift. Das Reuwert enthalt ben geräumigen Parabeplat und alle ju friegerischen Ameden nothwendigen Gebande, Arfenal, Proviantbaus u. f. w., auch bie Juben find bort in einigen Gaffen angefiedelt, was aber ju mehrerer Starte ber Feftung nichts beitragen foll. Die Altstadt hat burchaus tein triegerifches Aussehen und gleicht volltommen jenen aus alter Beit awar mit Mauern umgebenen Stäbten, bie aber in ihrer wimmelnden Thatigfeit, ihren engen fcmugigen Strafen und bem garm bes Gewerbes, ber vollftanbigfte Ausbrud bes Friebens Sie bat wenig ansehnliche Bebaube - und teinen einzigen folden Plat. Wenn wir uns bei einem fpatern Aufenthalte in Rendeburg fammelten, reichten ein paar Compagnien foon bin, jeden Plat und bie anftogenden Gaffen vollftanbig ju verftopfen. Die Abmariche geschahen immer wie auf bem Theater in ben anmuthigften Berfdlingungen. Der Parabeplat im Reuwert ift bagegen groß und regelmäßig. Rronwert enthält nur wenige Saufer, ift aber insoweit ber wichtigfte Theil ber Reftung, als es ben Eiberkanal, welcher die Oft- mit ber Nordsee verbindet, beherrscht, und bie Reftung nach ber offenen ichleswig'ichen Seite au, wenn auch nur nothdurftig, abichließt. Die Reftung fah in allen Theilen fo pernachläffigt aus, daß man nicht begriff, wie bie frühere banifche Garnifon bier existiren tonnte, ohne von Krantheiten unausgesett becimirt gu Statt fanberen Rafernen, wie ich fie von Deftreich ber gewohnt mar, gab es bier nur niedrige Baraden von Sachwert mit Lehmboben; bie buftern ichlecht verwahrten Stuben, in benen bie Golbaten ausammengepfercht maren, erinnerten an bas 3wischenbed eines Auswandererschiffes. Die Stattbalterschaft hatte zwar zur Aufnahme ihrer Truppen biefen Uebelftänden abgeholfen, fo gut es anging, aber ich felbst babe noch Stuben ohne Dielen und ohne Defen ge-Die öffentlichen Gebaube faben alle bis aufs Meugerfte vernachläffigt aus, abgebrockelt und ichmutig, und die unumgänglich nothwendigen Reparaturen der neueften Zeit fachen bis zur Wiberwärtigfeit grell ab von dem übrigen Berfall. Allerdings mar fur Danemart teine Nothwendigkeit vorhanden, eine Zeftung, bie urfprünglich gegen baffelbe erbaut war und nun mitten im Lande liegt, mit befonderer Sorgfalt ju erhalten, aber es wurde fich jebe andere Regierung biefes Schmutes, biefer Bettelhaftigfeit gefchamt haben, bie beim erften Tritte in Stadt bie mabren Rennzeichen für Alles wurden, bas bem banifchen Gouvernement

und zugeborte. Rein Solbat in Europa und namentlich tein Offizier wurde ichlechter bezahlt und gebalten als ber banifche in fruberer Zeit. Bas man in Rendsburg von bem Leben biefer Offiziere erzählte. gränzte zuweilen an bas Unglaubliche. Gage, die lange nicht ber eines hamburger Marktbelfere gleich tam, mußten fie bie empfindlichften Ents behrungen ertragen, und befanden fich boch in fortmabrender brudenber Berlegenheit. In ichabigen geflicten Uniformen, beren rothe Karbe jeden Schwisfled. jebe abgeriebene Rabt nur fo auffälliger machte, gingen fie, gemieben und geringichatt von ben Solfteinern umber, und rachten fich nur febr ungenügend durch ben Stola auf ihren perfonlichen Abel. Seute bochmuthia und morgen genöthigt, bemuthig ju fein, in unangenehmer Spannung mit ber eingebornen Befellichaft, tauten fie Tabat und tranten Branntewein, bas traurige Widerfpiel ju jenen glangenden Barbeoffizieren, benen fie in bem Felzuge von 1848 gegenüberftanden! Aber biefe Menichen, beren Erifteng eine fo miferable und bis gur Unmurbigfeit von oben berab vernachläffigte mar, batten in fich bie barte Tüchtigkeit bewahrt, bie in einem ftarfen Nationalbewußtsein murgelt, und unter Umftanben alle Bortheile ber Bilbung erfett, jene Tüchtigkeit, die alle Entbehrungen nicht achtet, alle miflichen Berbaltniffe vergift und ju jeder Aufopferung bereit ift, fo wie jenes gewaltige Gefühl in Ballung fommt!

Rendsburg, bie alte Grenzfestung Deutschlands gegen ben flandinavischen Rorden, beren Thor die be-

rübmte Inschrift: "Eidora romani terminus imperii" trug, batte im breifigjahrigen Rriege ein Paar Belagerungen auszufteben, und tam abwechselnd in ben Befit ber Raiferlichen und ber Schweben. Dann blieb es anderthalb Jahrhunderte giemlich unberührt vom Rriege, vorübergebend murbe es jur Zeit Rarls bes 3wölften und in bem Befreiungstampfe von 1813 Als ich nach Rendsburg tam, und 1814 genannt. berrichte bafelbft bas bewegtefte Leben, bas manfich benten Statthalterichaft, Generalfommando und Rriege: minifterium hatten bier ihren Git, alle Magazine und Depots für die gange Armee befanden fich bier. beftanbig wechselnde Befatung überftieg ju Beiten bie Babl ber Einwohner, für gewöhnlich war fie nicht viel Unter gebn Menschen fab man faum einen in bürgerlicher Tracht, Alles war Solbat. In ben Bormittagftunden brangten fich vor ben Magazinen hunderte von Kourieren mit ihren Wagen, und tonnte man die Uniformen aller Grabe und Baffen im bunten Gemische seben. Um ein Uhr war bann Wachtparabe mit klingendem Spiel, fonft ein unaufhörliches Reiten, Kahren und Marschiren und bas alles in einem boben= lofen Roth.

Auf ber Hauptwache, mit brei alten eisernen Feldsschlangen triangularisch aufgepußt, wehten von hohen Stangen bie beutsche und die schleswig sholsteinische Ericolore. Die lettere, roth, weiß und blau, unterscheidet sich nur durch eine veränderte Stellung der Farben von der französischen. Diese Hauptwache war der lette Ort in Deutschland, wo die deutsche Fahne

flatterte: mit ber Uebergabe Rendsburgs an bie Eruppen bes Bunbes fielen bie letten Symbole ber Reichsibee und ber beutschen Ginbeit im Ginne ber Conftitutionellen. 3ch ging vor biefer Sauptwache mit mabrem Bergnugen, mit innerlichftem Erofte auf und ab; bamals ftorte mich noch nicht bie Abnung eines fo flaglichen Enbes, wie acht Bochen fpater. Ich bachte bamals noch an eine Schlacht, an einen ehrenvollen Krieben, an ben Geminn Gubichlesmigs fur Deutschlaud und ben Bortheil, ben ein ganges, in Baffen ftebenbes, im Rriege gufgefrifchtes Bolf ber Sache ber Kreibeit bringen werde, wenn nach bem Laufe ber Dinge, ber Rampf ber großen Kactoren aufe Reue jum Ausbruch fame. Bobl nicht Giner von ben Taufenden, bie bamals an den fliegenden Panieren vorübergingen, hat zu jener Zeit an bas gebacht, was nunmehr wirklich geschehen ift!

Bon den Personen, an welche ich Empfehlungs, briefe mit hatte, suchte ich zuerst den Büreauchef im Ministerium des Auswärtigen, Herrn Schleiden, auf. Der flotte klirrende Student von früher hatte sich in einen gemeffenen Mann mit kahler Stimme verwandelt, nur der tüchtige Schmiß über die ganze Wange ersinnerte noch an die Kieler Bergangenheit.

Schleiben ift, wenn auch weniger genannt als Anbere, stets einer ber thätigsten und brauchbarften Faiseurs ber ganzen Erhebung gewesen, und hat sich
rucksichtelos compromittirt. Er hatte frühzeitig Cariere
gemacht, aus ber Thure bes Rieler hörsaals war er sogleich in ein Amt getreten, und hatte einflufreiche Gönner

in Ropenhagen gefunden. Er befleibete, als bie Erbebung ausbrach, icon einen bebeutenben Boften in ber Ranglei ber Bergogthumer baselbft. Dag er, obwohl vermögenlos, eine gesicherte Erifteng, obwohl ehrgeizig, eine Laufbahn aufgab, Die noch eine weite Berfpective batte, will ich nicht als befonderes Berbienft bervorbeben: in Solftein und befonbers in Schleswig baben bas fo Biele gethan, bag man ben Ginzelnen faft nicht bervorbeben barf, ohne bie Anbern au franten. er bat ebenfo würdig geendet, als er entichloffen aufing und bas tann man nicht Allen nachrühmen. Es ift folde rafde Kaffung nur eine Eigenfchaft bes farten Charafters, bas nur nach einem Bunfte umfiebt, wo es von Renem arbeiten und wirfen tann, und bas fich burch bie angeren Unterschiebe awifden einft und fünftig, nicht beirren und entmntbigen läßt.

Aus Schleiben's Feber find in beiden Sprachen, frangofisch und beutsch, mehrere Deutschriften, leitende Artitel in Zeitungen, und ein großer Theil ber amtlichen Correspondenz seines Departements mit ben beutschen und auswärtigen Regierungen geflossen.

Als ich ihn besuchte, war er eben mit jenen Mahnbriefen beschäftigt, welche die Statthalterschaft ber herzogthümer an die säumigen beutschen Regierungen erließ, beren Contigente während ber Reichstriege von 1848 und 49 in holstein gestanden hatten, und beren Berpstegung das Land damals vorschussweise übernahm. Wenn sich ber üble Wille und die gesmeine Gestung der größeren deutschen Regierungen irgendwo, und zweidentig bis zur Schamlosigseit, gezeigt

hat, so war es bei dieser Gelegenheit. Aus der Beisgerung eine Schuld solcher Art, selbst gegen das Ansbrängen der eigenen Ständeversammlungen, welche die ganze Schmach eines solchen Bersahrens sühlten, abzutragen, ging bereits die Absicht hervor, das arme verrathene Land methodisch zu ruiniren, ehe man es entwaffnete, und in die Hände des Erbseindes gab. Die gleichzeitigen Anstrengungen der Statthalterschaft, die Mittel zum Kriege im Lande selbst aufzubringen, beuteten darauf hin, daß sie selbst von dieser Seite her nichts erwartete. Es ist nur seltsam, wie sie bei solcher Ueberzeugung, sich später, bei andern Gelegenheiten, wieder so gländig und hoffnungsvoll gebehrden konnte.

Schleiben mar aufer Diefer Thatiateit noch baufig mit biplomatischen Missionen beauftragt. Sie tonnten, namentlich in ber letten Zeit, von teinem fonberlichen Erfolge fein, das lag in ben Umftanben, und machte er fich felbst gewiß teine Allusionen barüber. Defto mehr ift bie Selbstaufopferung zu loben, mit welcher er fich, faft bis jum letten Augenblide, biefer vergeblichen und mit Unannehmlichkeiten jeber Art verfnüpften Thatigteit unterzog. Es ift für einen felbftftanbigen, feines Rechtes bewußten Dann eine barte Bumuthung, als läftiger Suplitant in ben Borgimmern von Leuten ju fteben, mit welchen man noch vor einem Sabre, auf gleichem Fuße, verhandelt hatte: von ihnen fühl auf. genommen, vertröftet, oder gar abgewiesen zu werben, und das zulest, wo die Reaction beinabe alle Minifterien bereits mit ihren Anbangern befest batte, nicht immer auf die iconendfte und wurdiafte Urt!

Ich wußte, daß es Schleiben gewesen war, ber bie Statthalterschaft von Paris aus, zuerst auf ben General von Billisen aufmerksam gemacht, und die Uebernahme bes Obercommandos von bemselben, auch offiziell, vermittelt hatte. Ich nahm baher Schleiben's freundliches Anerbieten, mich bem commandircuben General und ben Statthaltern vorzustellen, mit allem Danke an.

Es ware überfluffig, bie icon oft befprochenen Gründe bier zu wiederbolen, welche bie Stattbalterschaft bewogen batten, bem preußischen General von Bonin das Obercommando zu entziehen. Sie mußte fich von biefem, ale Schopfer bes ichlesmig-bolfteiniden Beeres verdienten, aber in den Pratenfionen über ben Ginflug und bie Gewalt feiner Stellung bis jum Ertrem überfpannten, Mannes emancipiren. Die Stattbaltericaft batte bie Babl zwifden General Rlapta, bem gludlichen Bertheibiger Romorn's, ber bamals nach Beendigung bes ungarischen Krieges eine Buflucht in England suchte, bann bem General Better, einem andern Korpphäen jenes Rampfes, und bem wegen feines Liberalismus, wie man bamals glaubte, beim Berliner Sofe in Ungnade gefallenen Billifen. Dag man fich, bei bem feither und fpater noch feftgehaltenen Standpunkte, lediglich auf beutiche Rrieger beschränkte, und besonders beim commandirenden Beneral feine Ausnahme machen wollte, ift natürlich. Die öfterreichische und ruffifche Regierung batten bie Berufung eines "Infurgentengenerals" gerabezu als eine Berausforberung angeseben. Die Stattbalterschaft batte

über bie Art, wie man eine folche Ernennung aufnehmen wurde, ein Beifviel an Belgien, bas ben General Stronedi an Die Spipe feiner Armee berief, als ber Rrieg mit Solland neuerdings auszubrechen brobte. Und welche Unabhangigfeit, welchen Rudhalt an bem mächtigen und benachbarten Franfreich batte bas land an ber Schelbe ju bem an ber Giber! Bon biefem Standpunfte aus betrachtet mar Schleiben's Borfcblag ber einzig annehmbare. Auch für bie getäuschten Erwartungen tann man ben Bermittler nicht verantwortlich machen, ber, wie bamale alle Belt, an bie gerühmten Kabigfeiten bes Generals Bei bem weitverbreiteten Ruf, ben Billifen als militairischer Schriftsteller und gulett noch als unmittelbarer Beobachter eines fo glanzenden Reld= juges genoß, wie ber Rabesty's in Stalien mar, wo fo viel neue Rriegemittel jum erftenmal ju praftifcher Anwendung gelangten, wendete Riemand etwas gegen feine Befähigung ein. Zweifel murben bamals nnr gegen feine Befinnung ausgefprochen: bie Ginen mißtrauten ibm, weil er für liberal galt und in Vofen bie Nationalpartei vertreten hatte; bie Andern trauten überhaupt teinem Preugen mehr, ihm alfo auch nicht. Riemand erhob jedoch ben Borwurf ber Untuchtigteit gegen ibn: biefen rief er felbft nach feinen Umgeftaltungsversuchen in ber Armee, und nach ber verlornen Schlacht von Ibftebt gegen fich hervor. mare es aber boch gemefen, wenn bamals ber Beift Goethe's bem eifrigen Schleiben jugeffüftert batte:

"Grau, theurer Freund, ift alle Theorie"

und es ware eine gluckliche Praxis mit braunen haaren zum General en Chef gewählt worben!

Formlich tomifch regt mich eine bezügliche Stelle aus bem Buche bes General Sang: "bes Republifaners Schwertfahrt" an, welches mir eben burch bie Baude geht. Das eine ber beiben Berte, (bie Saua als Quellenfindium empfiehlt), murbe vom größten Analvtiker ber Kriegswiffenschaft im Jahre 1848 geschrieben, und führt ben Titel: "Der italienische Krieg von 1848 vom General Willifen." Mír. empfehlen ben italienischen Offizieren bas Studium ber beiben claffifchen Berte bes genialen Denfere über bie Theorie bes großen Krieges. Rabesty bat mit bem Leitfaben Billifen's in ber Sand vom Marg 1848 bis April 1849 operirt und feine Schlachten gefclagen." Es ift fonberbar, bag ber Leitfaben ben Antor felbft nicht jum Siege geführt bat, und bag in Schleswig Alles in Unglud umichlug, was in ber Lombarbei fo gunftigen Erfolg batte. Es gehört wahrscheinlich ein Radesty bazu, um biefe Theorien in bie Braxis ju übertragen, aber felbst wenn bie foleswig-holfteinische Armee einen folden gehabt batte, ware ber Erfolg zweifelhaft gewesen, wenn bas lette entscheibenbe Bort vom General Willisen abbing. Es war, wie die nunmehr vollständigen Acten über bie Schlacht bei 3bftebt unzweifelhaft barthun, bie Saupturfache alles Ungluds in ber Perfonlichteit bes Genes rals felbft ju fuchen, bem von allen feinen Salenten in entscheibenber Stunde feines getren blieb, und ber

in vollständiger Rathlosigkeit sich und sein Heer aufsgab, bevor jene unabweisliche Nothwendigkeit eintrat, welcher sich Rapoleon bei Leipzig oder Waterloo unterwarf.

Bir gingen jum General. Er wohnte im Gonvernementsgebäude auf bem Paradeplas, febr einfach und febr juganglich. Gine bofliche Dustetierorbonang melbete uns bei ibm, und bieg und indeg in bas Empfangszimmer treten. 3ch munberte mich über biefe Einfachbeit, die ein vortheilbaftes Rennzeichen aller bolftein'iden Dignitarien war. Schleiben bob die Robleffe bervor, mit welcher Billifen in feinem Contracte ben finangiellen Punkt abgemacht habe. Diefe unantaftbare Anftanbigfeit, biefe uneigennütige, fich freiwillig und confequent beschränkenbe Gebarung, fo weit es fich um feine Berfon und feine Anfpruche banbelte, muffen ausbrudlich bervorgehoben werden, benn gerade in ber Armee batte biefes icone Beifviel nicht viele Rachahmer gefunden. Nach einigen Minuten erschien ber General, und begrußte Schleiben mit vieler Boflichteit.

General v. Willisen ist mager und hochgewachsen, hat aber nicht die gesteifte Haltung der meisten preussischen Stadsoffiziere, die an den "verschluckten Stock" in Heine's "Wintermährchen" erinnert. Alle Porstraits, die ich bisher von ihm gesehen hatte, waren unähnlich, er sah in persona viel geistreicher aus, als in effigie. Das Organ des Generals ist weder Commandos, noch Rednerstimme, heiser, schwach und ungelenk. Er stockt häusig, selbst wenn er unbefangen

und über gewöhnliche Dinge fpricht. 3ch babe ibn fpater auch öffentlich zu ben von Friedrichstadt rudfehrenden Bataillonen fprechen gebort, und bin über bie geringe Begabung erichrocken, bie er gum Rebner Das war fo labm und lau, fo matt und mube, wie die Stimmung, aus welcher er bie Truppen eben reißen wollte. Bon Inspiration feine Spur - ben Solbaten fiel als Gegenfat unwillfürlich ber lowenstimmige Dberft Baftrow mit feiner comobiantischen, effectvollen Beredfamteit und feiner verbluffenden Beife Der General ift, wie gefagt, bochgewachsen und ein geübter geschulter Reiter, aber er machte auch zu Pferbe teinen imponirenden Gindruck vor ber Fronte. 3ch weiß nicht, woran es lag, aber es war Alles fo philiftros und ungureichend, außer- und innerlich. Ber Soldat ift, wird mir zugeben, bag eben so viel im Lager auf bie Perfonlichkeiten antommt, als im Salon. Die Solbaten wollen auch eine "außere" Rechtfertiauna für ben Glauben an ihren Suhrer, und wenn er keine imponirende Ericheinung ift, fo muß er wenig= ftens eine originale fein, wie der alte Krip ober Rapoleon. Und felbft biefe großen Rriegefürften galten ben Soldaten immer nur ale Ausbruck bes Genies. bes leitenden Gebantens, ber gewiß nicht immer ausgereicht hatte, wenn nicht auch ber Ausbruck ber That in ben martigen Gestalten eines Seiblit und Biethen, eines Murat und Rep fichtbarlich nebenher flirrte. Kriedrich und Napoleon mußten ihre Generale um fich baben als unentbehrliche Folie, ihre Gegner, Laudon, Blucher und Bellington, hatten bas nicht nöthig:

sie sahen barnach aus, als ob sie ihre Gedauten auch selber ausführen könnten. Solche Führer stehen ben Solbaten unmittelbar nahe, und bedürsen keines Bindes gliebes. Willisen besaß keine dieser Eigenschaften und Bortheile. Er war hinter dem unnahbaren Schreibtisch, mit Plänen und mit Karten bedeckt, ein kriegerischer Abept, der den Sieg bestilliren wollte wie eine tinctura aurea. Bei Jostedt ging der Rimbus der geheimnisvollen Kräfte verloren, und aus dem Staub und Pulverdamps der Schlacht der bewunderte und gefürchtete Geist — als ein sahrender Stolast hervor!

Billisen hatte damals bie Rechtfertigungsschrift über seine Wirksamteit in Vosen erscheinen laffen, eine matte Brochure, beren Inhalt es zwar febr begreiflich macht, baf feine Diffion icheiterte, aber teinesfalls für ibn felbst ein günstiges Zengniß abgiebt. Der General tritt mit einer Harmlosigkeit in biefem polnischen -Spektakelbrama, wo toll burcheinander gelarmt, gelogen und gebett wirb, auf, bie Einem gerabezu unbeareiflich vortommt. Alles erfährt er ju fpat, vieles erfährt er gar nicht, die Leute tummern fich erft nicht um bas, mas er fagt, bann thun fie, mas fie wollen, und ichluglich fieht er ein, bag feine Stellung von vornherein eine machtlose und zweidentige gewesen fei. Diefelben Scenen wiederholen fich ihrem Inhalte, wenn auch nicht ihrer Form nach, in Schleswig-Solftein. Es ift mir beim Durchlefen bes Buches wie ein bunfler Schatten über bie Beilen gelaufen: ein Mann ftarter That, burchbligender Rlugbeit und gewaltigen Auftretens tann ber unmöglich fein, ber fo banbelt

und was er that, so beschreibt. An ber Ehrlichkeit seiner Gefinnung zweifeln ware gewiß großes Unrecht, aber es ift auch für ben Laien in ber Diplomatie wie in ber Rriegsführung keine Anmaßung, seine Brauch: barkeit für bedauerlich gering anzusehen!

Ich bat ben General, in eines ber Jägercorps, namentlich in das erfte ober zweite eintreten zu durfen, die bereits im Rufe besonderer Tüchtigkeit im Felbe ftanden.

"Bir wollen Sie als Fähnrich einem davon überweifen," sagte mit vieler Freundlichkeit ber General, "bie Orbre soll Ihnen sogleich ausgefertigt werden!"

3ch verbat mit aller Bestimmtheit biese Auszeichnung, die ich boch nur bem Umstande zu danken hatte, daß gerade Schleiden mich bem General vorgestellt.

"3ch bitte, als gemeiner Jäger eintreten zu burfen, Ercelleng!"

"Und warum? Sie werben ben Dienst sehr beschwerlich finden, und auch Ihre nachste Umgebung wird bann eine andere sein, als Sie gewohnt sind!"

Ich beharrte auf meiner Bitte, ohne weitere Gründe anzugeben — ber General Klingelte mit einer Miene, als wollte er fagen: "Tu l'a voulu" — und ließ feinen Abjutanten kommen, dem er auftrug, eine Zuweisungsorbre für mich auszufertigen.

"Sie können erft einige Zeit hier bleiben und beim Erfatjägercorps bas Exercitium lernen, fo wie Sie bas fich eigen gemacht haben, werben Sie jum zweiten Jägercorps versett, das ist ein braves Corps, welches viel tüchtige und gebildete Elemente hat!"

Es wurde über bie nächsten Aussichten gesprochen, ber General äußerte seinen Berbruß, daß er bie Danen aus ihrer Stellung nicht "heranstriegen" tonne, und sprach sich sehr entschieden dahin aus, daß man ihnen wieder zu Leibe gehen muffe.

Der Abjutant brachte bie Orbre, ber General unterschrieb und wir empfahlen uns, die Statthalter aufzusuchen.

Unter Beges sette ich bie Gründe auseinander, welche mich bewogen, das gewiß fehr wohlmeinende Anerbieten des Generals abzulehnen. Außer dem schon Genannten, daß es der General für eine, eben nicht allzufreie, Intrigue nehmen mußte, mich ihm grade durch den Mann vorstellen zu lassen, der seine eigene Austellung vermittelte, hatte ich noch einige weitere von Belang.

Borerst bachte ich babei an mich felbst. Als es in Desterreich noch Fähnriche gab, waren bas allezeit glatte, bartlose Jünglinge, die ihr Portepée bei schönem Better spazieren führten und jedesmal freudig errötheten, wenn ihnen eine Schildwache die Honneurs machte. Ein ergrauender Fähnrich schien mir damals eine offenbare Lächerlichteit: ich kannte ja Herrn von hirschfeld und andere Urfähnriche der schleswigsholsteinschen Armee noch nicht, sonst würde ich in diesem Punkte mich sogleich beruhigt haben. Aber ein noch größeres Bedenken hatte ich, wegen mangelhafter Dienstkenntnis von kundigen Untergebenen im Stillen

ausgelacht, und als greifer Fähnrich von einem Lieutenant, der möglicher Weise halb so alt sein konnte wie ich, öffentlich gerüffelt zu werden.

Jest, wo Ales vorüber ist, und ich nicht mehr Posten zu stehen und beim Apell zu erscheinen brauche, freue ich mich meiner Beharrlichkeit. Bas für ein gutes Gewissen hat ber Mensch, wenn er ben Dienst von unten auf durchmacht, sein Gewehr selber in Stand sesen, und Ordonnanz laufen muß. Bie kaltbütig sieht und hört man als Soldat zu, wenn der Officier beim Exerciren in blutiger Berlegenheit, was er befehlen soll, die bunteste Consusson anrichtet, und wie ruhig fühlt man sich als Officier, daß Oberjäger und Soldaten keine Schnipchen schlagen, wenn man ihnen den Rücken kehrt.

Judem war der Zweck meines hierseins ebenso zu erreichen, wenn ich als gemeiner Soldat eintrat, denn über ein in mir schlummerndes Feldherrngenie, das im Kanonendonner plößlich erwachen würde, machte ich mir keine Junstonen. Alle, welche in gleicher Lage waren, wie ich, wenigstens alle Bernünftigen, sahen zunächst nur die Erfüllung der "innern Misson" vor sich, die uns hieher getrieben hatte: die persönliche Beruhigung, sich in dieser schmachvollsten aller Episoben deutscher Politik reine Hand und reines Gewissen bewahrt zu haben, und dann, daß man eben selber that, was man Anderen zu thun in Wort und Schrift so oft zugemuthet hatte.

Endlich aber dachte ich bei biefer etwas haftigen Ablehnung noch an Jemand Anderen, und zwar an den

ebemaligen Prafibenten ber großen beutiden Rational perfammlung und fpater bes Reichsminifteriums, jesigen "aggregirten" Major beim Generalftabe, Berrn Beinrich von Gagern. Run, obne Beren von Gagern ju nabe ju treten, meinen Rabnrich batte ich jur Roth ebenfogut porftellen fonnen, wie er feinen Dafor: aber barin lag es eben! 3ch babe ja gar feine Urfache, es ju bedauern, wenn ein Mann fich lächerlich macht, ber feine Band bagu bot, Deutschland fur lange Beit unglücklich zu machen; aber ich erschrat boch, als ich borte, er fei als Major in ben ichleswig-bolfteinischen Beneralftab getreten. Das tonnte ber Sache icablic werben, weil es fie lacherlich machte. Bagern tonnte, feines offiziellen Ginfluffes vollftanbig entfleibet, boch nur feinen verfonlichen Protest gegen bie nunmehrige Benbung ber Dinge in bas Lager von Rendsburg bringen, feine Bereitwilligfeit aussprechen, ber Sache auf alle Beise zu bienen, bie er in biese traurige Berwirrung batte bringen belfen - wenn auch, mas ja unzweifelhaft ift, gegen feinen Billen, aber, mas eben fo ficher, burch feinen Mangel an Energie und Scharf-Bas follte aber biefer Dummenfchers babei? Benn man im Mittelalter bas Rreng nabm als ficts bares Beichen für feinen Billen, Buge ju ibun, fo nimmt man beute nicht als fichtbares Beichen bie Majorsepauletts! Zwifchen bem Strid, mit bem bie Rreugfahrer fich gurteten, und ber eitlen, filbernen Scharpe befteht eben fo wenig eine augere, als eine innere Aebnlichleit! Dber glaubte Berr von Bagern, ein Napoleon, ober boch ein Delins ftede in ibm und werbe alsbann zum Borschein kommen, wenn er ben blauen Waffenrock anthäte, statt bes schwarzen Fracks und eine Pickelhaube statt bes Cylinders? Solche Thorheit mußte ihn als einen Menschen mit einer bedenklichen, sixen Idee, und darum als für alle weitere ernstliche Jukunst unbrauchbar erscheinen lassen.

Die aber feine eigene Partbei biefen Schritt ihres Rührers mit Beifall begrüßen und fich einen Erfolg bavon verfprechen tonnte, ift mir unbegreiflich, obgleich bei ben herren von Gotha nichts mehr verwunderlich ericeint, und bamals icon ericbien. Diefer Schritt taftete gröblichft an ihre verwundbarfte Stelle - an ihren Duntel! Ronnten biefe Berren, unter benen es ja auch Solbaten gab, fich wirklich über bie außere Miglichfeit ber Stellung taufden, in welche ibr gefeiertes Saupt, ihr biplomatifder Grogmeifter unter Solbaten vom Sandwert gerathen mußte? Fürchteten fie bie Selbftbegrabation nicht, bie barin lag, bag ber Mann, ber feiner Beit einen faiferlichen Bringen, einen von jenen ftolgen Sabsburgern nothigen tonnte, bie von ber Revolution geschaffene Burbe bes Reichsverwefers angunehmen, ber felbft Prafibent und Dinifter gewefen, nunmehr nach einem foldatifden Titel fünften Ranges griff, welcher noch bagu ohne Ginflug und Birtfamteit für ihn fein mußte. Es war übrigens biefes total verfehlte Partheimanover eine gerechte Strafe für ben Bothaer Dochmuth, ber ba glaubte, es werbe augenblicklich eine Glorie über bie gange ichleswig-bolfteinische Armee von ber Videlhaubenfpipe bes herrn von Gagern ausgeben! D. ich batte es ben herren, namentlich ben Fanatikern bes Augsburger hofes, gegönnt, die Bemerkungen ber Officiere und Soldaten anzuhören, wenn ihr "ebelfter Ausbruck" fich hoch zu Roffe sehen ließ.

3ch gestebe, baß ich eine Zeitlang glaubte, Berr von Bagern murbe bei irgend einer paffenben Belegenbeit einen Beweis begeifterter Selbftaufopferung geben, bie Goldaten anfeuern mit jener tonenden Stimme, bie in ber Paulskirche fo oft bie Berren Big und und Schlöffel jur Ordnung rief, und im entscheibenben Augenblick, ein Fähnlein ergreifend, ihnen auf bem Bege ber Gefahr vorangeben! Auf bem Damme von Friedrichstadt hatte er bie iconfte Gelegenheit bagu: er hat es aber unterlaffen. Möglich, bag er fich baburch von ben bemofratischen Bolontairen unterscheiben wollte, welche fich in bie banifchen Bajonette in ber Meinung fturgten, bag fie zu teinem anbern 3wede hierhergekommen fein, möglich auch, bag eine Aeußerung ber Berliner Rreuzzeitung ibn verftimmt batte. verglich nämlich herrn von Gagern mit ben Commiffaren bes frangofischen Convents. Bobl nur, um bas perfibe Organ ber Reaction vollständig Lugen zu ftrafen, vermied er es, wie Jene gethan, feinen But auf bie Spige bes Sabels, und fich an die Spige einer Sturmcolonne ju fegen. 3ch, an herrn von Gagern's Stelle, batte mich burch bie neue preußische Reitung gewiß nicht in meiner Belbenlaufbahn ftoren laffen!

Die beiden Statthalter umgab eine republikanische Einfachbeit. Ihre Borzimmer waren leer, und wir batten alle Mube Jemand aufzutreiben, ber uns melbete.

Wenn auch die Ueberfüllung Rendsburg's diese bescheidenen Wohnungen erklärte, so muß doch den Herren nachgesagt werden, daß sie auch in Riel, ihrem gewöhnlichen Siße, nicht prunkhafter auftraten. Sie hatten keinerlei Cortege um sich, keine Schildwachen und Portiers vor der Thür, und der Rammerherrendienst wechselte nach Umständen unter den Rellnern des hotel Brand, wo sie wohnten. Ebenso anspruchelos waren sie in ihrer Titulatur. Sie ließen sich einsach "Herr Statthalter" nennen, und unterschieden sich in diesem Stücke auf das Bortheilhafteste von ihren regierenzben Collegen im übrigen Deutschland.

Es gab zwar in und außer ben Bergogthumern Leute, die barüber ungehalten maren, weil ihnen biefe Beife zu fehr nach Revolution, nach Freiheit, Gleichbeit und Brüderlichkeit aussab, und murbe ber Borwurf erhoben, bie Statthalter nahmen bie außere Burbe ihrer Stellung ju wenig in Acht. Sie ließen fich aber ju ihrem Glude nicht beirren; es ift viel Gelb unnug ausgegeben worben in biefer Beit, aber wahrhaftig nicht jum Behuf ftatthalterlichen Pruntes. D wie fuß muß jest ben beiben herrn bie Erinnerung an den wirklich mittelmäßigen Borbeaux fein, über welchen fie niemals, auch nicht bei ihren offiziellen Diners, binausgingen! Es foll ihnen beute nicht leib fein, daß fie, wie alle andern Aufganger, von ben Roffen und Rabern berjenigen mit Roth befprist murben, welchen fie felbft Bagen und Pferde gegeben hatten: beffer biefen Roth bamals auf bem Rock, als ben Somus öffentlicher Befdulbigung jest auf ber Seele!

Bang leicht mag übrigens biefe Beife bem Grafen Kriedrich Reventlon nicht geworben fein: benn er, ber reiche, vornehme Mann, mußte, um neben feinem Rollegen nicht aufzufallen, feinen alten, unwiderfproches nen Gewohnheiten formlich entfagen, und bafur frembe und unbequeme annehmen, worunter ich feineswegs Kilghandschuhe und eine Bubelmute rechne. Das ware noch im Bergleich zu bunnen Chevrenils und einem Seibenbute eine mabre Errungenschaft gewesen, namentlich im holfteiner Clima und in ben Rendsburger Gaffen, aber ber Graf mußte aut Freund fein mit folden Baftoren und Abvotaten, bie acht Tage lang baffelbe Bemb, und gebn Jahr lang biefelben Reben balten, mit jenem fpetigen juste milieu. beffen Geruch zu ertragen Louis Philipp für bie fcwerfte Aufgabe eines Burgertonige bielt.

Ich schlage solche Resignation viel hoher an, als ben kuhlen Muth, ben Reventlou bei mehreren Gelegenheiten an ben Tag legte, und finde, daß er nicht sowohl badurch seine Ausbauer und Ergebung bewies, daß er bis zulest, sondern daß er über die ersten sechs Wochen in seiner Stellung aushielt.

Befeler's Beise machte entschieden ben Einbrud einer bis an zeitweilige Judolenz streisenden Bequem-lichteit auf mich. So hatte ich mir ben Mann nicht vorgestellt, ber, uns im Süben, für einen elastischen, fühnen Agitator galt. Er tonnte auch nur unter diesen phlegmatischen Menschen zu dieser Geltung und solchem Ansehen tommen, anderswo, zehn Meilen sublicher, würde er zu schwerfällig geschienen haben, um solche Berhält-

niffe an leiten, wie bier. Aber bennoch ift es naturlich, bağ es fo tam. Befeler batte auf ber Universität in arofem Anfeben geftanben, und bas bauert bei Reitgenoffen noch fpat ine burgerliche Leben binein Befeler war mit allen Beamten bes Landes, mit allen Baftoren, allen Aeraten und Abvofaten von funfzig bis breißig Jahren befannt, bie Erfteren batten mit ihm ftubirt, bie Letteren von ihm gebort und ihn aufgefucht. Er war Prafibent ber ichleswigichen Stanbe, Obmann ber wichtigen Bollsversammlung von Renmunfter gewefen, er hatte abwechselnb burch Bhlegma und Malice ben bamaligen herrn Amtmann von Scheele jur Bergweiflung gebracht, ber als banifche Rralle in Schleswig fungirte, und gehaßt mar, wie beut zu Lage Berr von Tillifch gehaft ift. Das Alles, fo wie eine ausgebreitete Abvotatenpraxis, bie ibn namentlich mit ben Bauern in Bertebr brachte, biente bagu, ibn gum popularften Manne im Bergogthum gu machen, und es mag jener Beit tein zweiter Schles. wiger alle biefe Bortbeile auf feiner Berfonlichkeit vereinigt baben.

Ich sah die beiben Statthalter schon einige Stunben später, nebeneinander. Beibe bewahrten eine würbige Zurüchaltung gegen bie Andern und eine solche Höflichkeit gegen sich, die aber doch den Gedanken in mir aufdämmern ließ, als wären Beibe am ruhigsten, wenn sie sich wechselweise bei der Rehle hielten. Im Ganzen war das ohne großen Einfluß — hielten die Statthalter sich in der Schwebe, thaten dafür die herren Franke und Harbon, ihre Minister, was fie für gut fanden. Uebrigens muntelte man bamals icon im Publitum, baß es mit ber biosturenhaften Bartlichteit unter ben Regenten Schleswig- Solfteins auch nicht weiter ber sei, als mit der unter ben Regierten.

Ueber die Bertheilung ber Amtslaft auf ben Schultern ber beiben Karpatiben habe ich nichts Benaues erfahren können, glaube aber, Reventlou batte allezeit mehr zu fagen, als Befeler, und galt nicht nur in Berlin, bem nordalbingifchen Dobona, fondern auch im Lande felbft für ben bedeutenberen Kaftor. Als Reprafentant Solfteins hatte er auch für feine Verson und feine Ansprüche einen festen und großen Boben. Befeler entbehrte biefes Sauptvortheils. Sein Boben war in Birklichkeit nur ber schmale, von uns befette, Streifen von Subichleswig, fouft mußte er fic beschränten auf Begriffe wie "biftorifche Gerechtsame," "untrennbare Berbindung", "gemeinfames Bollen" bingubeuten. Er tam mir wie ein Rolog vor, ber auf einem Beine fleht und mit bem andern vergeblich nach einem Stütpunkte angelt. Alle biefe Begriffe maren wohl Rlippen, an benen bas fie umflutenbe Danenthum fich brach, aber baum- und fruchtlos, fein ficheres und nugbares Afpl für Schiffbruchige.

Bielleicht hat man Befeler, selbst in der Zeit als Holftein das ungeheure Mehrgewicht aller Lasten auf sich nehmen mußte, solchen nachten Borwurf nicht gemacht, aber seine Stellung muß eine unglaublich peinliche gewesen sein, wenn er alle Mislichkeiten derfelben begriff. Seine Berechtigung war Tradition, wie die Gewalt,

vielich und perfönlich, nur eine Schaar Flüchtlinge, wirklich und perfönlich, nur eine Schaar Flüchtlinge, bie in dem Lande Schutz suchten, das er nur auf die Boraussesung einer gleichen Betheiligung hin mitregierte. Je größer ihre Jahl war, desto weniger nütten sie ihm; einen wirklichen gewichtigen Anhang konnte er nur bei den Tausenden von Schleswigern in der Armee sinden, welche allein und mit vollem Recht Schleswig-Holstein bedeutete. Aber dort durfte er ihn nicht suchen, nicht einmal im Augenblick seines Falles.

Rachbem ich noch am felben Nachmittage bem Commandenr ber Erfagbrigabe, bei welcher ich vorübergebend eintreten follte, bem Dberft von Garrelts, beffen Freundlichkeit so viele Freiwillige zu rühmen baben, mich vorgestellt, und ihm bie Buweisungsorbre bes Generals übergeben batte, führte mich ber Abjutant bes Dberften in eine fleine Stube bes Bolfteinischen Thorhaufes, wo das Gelöbniß abgelegt murbe. ber Thur ftanden viele Freiwillige, jum größten Theil bereits in ber Montur, und murben einzeln vor bem alten Oberftlieutenant Bunbiger gelaffen, in beffen Sand man gelobte: "bis jum Enbe bes Rrieges ju bienen und fich ben Gefegen unweigerlich ju unter-Freiwillige tamen täglich ju hunderten an, werfen." man tonnte es Bielen unter ihnen ansehen, baß fie bisher nicht als Solbaten gebient, fonbern Ständen angehört hatten bie Sabel und Mustete nicht zu ihrem Bahrzeichen gablen. Auch bie verschiedenartig= ften Dialette borte man, vom icharfen oftpreußischen Deutsch bis jum breiten Schwäbeln; in gleicher Weise

bunt mochte bas Bemifch ber politifchen Glaubensbetenntniffe fein. Mit mir zugleich leifteten g. B. ein preugischer Referendar von Runowsti und ein babifcher Republifaner und Alüchtling bas Gelöbniß; ber Preufe, ein Menich von Geift und Bravour, aber ein Erzariftofrat, fagte mir, er fechte gegen eine Reaierung, wie bie banifche, "weil fie fich jum Ausbruck ber Revolution bergegeben babe", ber Babenfer bagegen fcrie: "bas fein gar teine Demofrate, fonfch batte fie ihre Schnapstonig glei jum Teufel g'jage!" Un bem Busammenftromen aller politischen Bartheien auf biefem Bebiete tonnte man fich folggend überzeugen, daß die spezifische Baterlandsidee bis jest die einzige ift, bie uus vereinigen tann, und bie man um teine andere aufgeben barf, fo lange bas Bolt, welches man eben befampft, an ibn festbalt!

4.

Die Borschule. — Auf ber Hauptwache. — Das Generalcommando. — von ber Sann. — Hans von Raumer. — Generalquartiers meister Geerz. — Mftr. Morrier. — Die Augustenburger. — Samwer und Oropsen. — Minister Franke. — Die Deputirten bes Friedenskongresses.

Meine Civilkleider waren ausgezogen und in den Koffer gepack, — ich trug den grünen Waffenrock eines schleswig-holsteinischen Jägers. Dieser und das Käppi von Filz mit dem Reichsadler von Messing und dem drüber wehenden Busche von schwarzem Pferdeshaar, so wie das schwarze Riemzeug unterscheiden diese Wasse Lederzeug und geschwärzte Pickelhauben, ganz nach dem preußischen Musterieren, die blaue Wassenröcke, weißes Lederzeug und geschwärzte Pickelhauben, ganz nach dem preußischen Muster, trugen. Mit Ausnahme des Ingenieurcorps, dessen blaue Unisorm schwarz ausgeschlagen war, waren alle Kragen roth, bei Jägern und Mustetieren hells, dei der Artillerie dunkelroth. Der Käppi kam mir mit seinem breiten, viereckigen Borders und Rückenschiere anfangs sehr häßlich vor, aber ich söhnte mich bald mit ihm aus, besonders nachdem

ich ibn eine Zeitlang im Regen getragen batte. Die bewegliche Patrontafche, bie vorn am Gabelaurt bing, war ziemlich groß, und wenn fie ihren vollen Inbalt von fechezig Vatronen batte, über feche Vfund ichwer. Als Schufwaffe führten alle Jagercorps, mit Ausnahme bes erften, welches furge Lutticher Stugbuchfen und Sirfchfanger trug, Riffelmusteten, Die meift febr aut ichoffen, und mit bem aufgestedtem Bajonett über feche Ruf Biener Daaf lang waren. Gie fcoffen Spigfugeln, 15 Stud auf bas Pfund, und wirften biefe noch auf volle 800 Schritt mit großer Stärte. Unfere Gabel, über eine Elle lang und britthalb Boll breit, glichen ben Romerichwertern und mußte ihre Birfung im Sandgemenge eine fürchterliche fein, man tonnte bamit wie mit einem Beile bauen. Bir baben fie nur als Arbeitszeug, nicht als Baffe gebraucht, und leifteten fie uns beim Solzbacken, Rafenftechen, beim Hütten = unb Barritabenbau vortreffliche Dienfte. Mehrere Infanteriebataillone, barunter bas ausgezeichnete erfte, bas neunte (aus bem Tann'ichen Freicorps gebilbet). das gebnte und funfgebnte batten ebenfalls Spigfugelgewehre, unterschieden fich alfo von ben Jägern nur burch anbre Uniform: Exercitium und Dienft waren vollftanbig gleich.

Da, bie großen Schlachten natürlich ausgenommen, fast ausschließlich die "zerstreute Fechtart" augewendet wurde, und alle Truppen in dieser gleich geübt ein mußten, war es eigentlich auch gleich, bei welcher Abtheilung man stand. Aber es existirte nun einmal ein Borurtheil dafür, bei den Jägern einzutreten; die

jungen Leute aus ben gebilbeten Standen, fowohl ein= beimische als frembe, waren größtentheils in ben fünf Corps vertheilt, und fo bemühte fich Alles auch babin ju tommen, wo man auf bie befte Ramerabicaft hoffen Die Sager batten auch bie meifte und befte fonnte. Geschichte in ber Armee, mit einziger Ausnahme ber Artillerie, Die besonders bei Friedericia ihren Ruf für immer festgestellt bat, beghalb war ber Bubrang, namentlich neuankommender Freiwilliger, fo groß, daß man damals icon anfing auszusuchen und vielen biefen Bunfc abschlug. Das Erfatjägercorps, welches in Rendsburg lag, follte, wie es bieß, feiner eigent= lichen Bestimmung, Die Lücken ber Uebrigen gu erganzen, entzogen und als ein eigenes Corps - als bas fechste - für ben Felbbienft organifirt werben. Das hatte aber noch gute Beile, als ich eintrat. Es fehlte fo febr an Inftruttionsofficieren, bag bei ber Compagnie felten mehr als einer fungirte, und bie Keldwebel und Bicefeldwebel eigentlich bas Commando Exercirt wurde wohl fleißig, und zwar nach einem Reglement, bas General Bonin ber Armee gab, in welchem aber General Willifen fo wefentliche Abänderungen eingeführt hatte, daß die Rachtrage nun= mehr Sauptsache murben. Ueberbaupt berrichte in Diefem Puntte viel Confusion und gantten fich täglich bie abrichtenden Unterofficiere barüber, ohne eine Inftang ju haben, die endgultig entscheiben konnte, ba ber commandirende Officier entweder noch weniger wußte, ober ichon in ben nächsten Tagen zu einer anbern Truppe verfett warb.

Der nachfolgende Officier fließ häufig Alles wieber um, was fein Borganger angeordnet batte, und fanden beghalb zwischen ben Compagniechefs und bem Corpscommandeur mehrmals fehr laute und uperquickliche Diskuffionen ftatt, indem jeder auf feinem Rechte bestand, bas Exerciren im Bataillon aber murbe baburch febr erfcwert. Das Bonin'iche Reglement verfügte bie Aufstellung in brei Gliebern, General v. Billifen führte bie in zweien und mehrere auf folches Prinzip gegründete Manover ein, welche bie Inftruttoren felbft erft lernen mußten, a. B. ben bei 3bftebt fo verhang= nigvoll gewordenen "fpanischen Reibenmarich". Fleck weg rechtzeitig einzudoubliren war bei uns Refruten ein unerreichbares Problem, wir schlotterten und schoben jedesmal nach, wenn bie Wendung längst commanbirt war, und wurden auch jedesmal recent aus-Bon ber Maffe Kuftritte, die man beim Exercieren bekam, kann fich ein friedlicher, an vorfichtigen Philifterschritt gewohnter Menfc, gar feinen Begriff machen. Der Bortheil besteht nämlich barin, daß man beim hintereinandermarichiren feinem Borbermann auf ben Rodfragen und nicht auf bie Erbe fieht. man bas, fo wird man, ba man babei unwillführlich ftust, augenblicklich getreten, und bieses Rucken und Treten geht burch bie gange Reihe. Da bieß es benn jedesmal: "was das für eine Bummelei ift!" und ber Abjutant von Lengti versicherte uns einmal, daß wir ben Ginbrud von uniformirten Ganfen machten. fab auch febr lächerlich aus, und als ich fpater felber Refruten brillte, habe ich mich an biefem Elfenreigen,

von vierschrötigen Solfteinern mit nagelbefchlagenen Stiefeln ausgeführt, bochlich ergost.

Die Handgriffe waren leidlich einfach und leicht, bas große Berdienst, mir sie in wenigen Tagen beizubringen, hat sich der Oberjäger von Reergard, alias Advotat und Mitglied der Ständeversammlung, erworben, und wurde dieser bittere Kelch, dem kein Restrut entgehen kann, in der kurzen Zeit einer Boche bis auf die Neige geleert.

Da mir, als altem Scheibenschüßen und Jäger, die Büchse längst vertraut war, so zeichnete ich mich bei den Schießübungen vor meinen Rameraden bergesstalt aus, daß ich nach zwei Proben davon dispensirt wurde. Mir geschah damit kein Gefallen, denn das Scheibenschießen war grade das Amüsanteste beim ganzen Exercitium. Geschoffen wurde im Ganzen unglaublich schlecht, und nicht nur auf der Schießstätte, sondern auch im Felde. Die Mehrzahl der Rekruten hatte von der Baffe auch nicht den Begriff, und sah es auch gar nicht aus, als ob sie ihn je bekommen würden.

Bajonettfecten wurde, da des Terrains wegen fast teine Engagements mit Ravallerie vorkamen, gar nicht gelehrt, und war der Gebrauch dieser Waffe auf einige handgriffe beschränkt, mit denen wir zum Glück auch wirklich ausreichten.

Unter ben Freiwilligen gab es allerbings vielen Schund, namentlich viele rothnafige versoffene Preußen. Bon baher tamen bie meisten Unterofficiere, an benen es im Gangen ebenso mangelte, wie an Officieren.

Diese Leute, die unter preußischer 3ncht gewiß brauchbar waren, machten sich hier zum großen Theile miserabel, waren Säuser und wegen ihres rohen Betragens äußerst unbeliebt. Bon einem lebhaftem Interesse für die Sache war wohl nur bei den Wenigsten die Rede, die große Mehrzahl sehnte sich blos nach den Fleischtöpfen der Herzogthümer, als angenehme Abwechslung nach den Rüben und Kartosseln ihrer sandigen heimath.

Die Freiwilligen, die aus dem füdlichen Deutschland kamen, waren bagegen großentheils gebildetere Leute, und herrschte unter ihnen bei weitem mehr politisches Bewußtsein, und darum auch Begeisterung, obwohl man diese hierorts als überflüssig und schäblich betrachtete. Benigstens that man nichts dafür, diese Soldaten ordentlich über die Sache aufzuklären, welche sie versechten sollten, und fanden zwischen Mannschaft und Officieren sast gar keine Beziehungen statt, den consusen Dienst ausgenommen.

Was man im Ganzen sah und hörte, ließ Einen nicht glauben, man sei im Lager eines bewaffneten Bolles, das für eine heilige Sache kämpft, sondern in einer Armee alten Styls, die aus geworbenen Riethlingen besteht, und in welcher aber das Hauptmittel ihres Bestandes — der Stock — fehlt. Im Felde machte sich das allerdings viel besser, aber wie viel blieb in dieser Beziehung auch dort noch zu wünschen übrig! Wie viel brave Officiere hätten nicht nöthig gehabt, des Beispiels wegen, sich in den sichern Tod zu stürzen, wenn sie sich das Vertrauen ihrer Leute dadurch erworben

hatten, daß fie aus ihren "Herzen teine Mörbergrube machten," wie es in der Bibel heißt.

3m Kelbe erft tam man wieder zu warmer Theilnahme fur Schleswig-Bolftein, fur bie Sache, welche ju vertheibigen wir, Alles babeim im Stiche laffenb, berbeigeeilt maren. 3m Felbe mar Schleswig-holftein, in ben Rendsburger Baracten nur ber "Abichaum aller anbern ganber", im außerlichen Difcmafc erinnernb an bas Lager Ballenfteins, aber ohne ben Mittelpunkt feiner gewaltigen Berfonlichkeit, felbft obne bie Idee bes absoluten Solbatenthums, bie bort in fo concreter und bestimmter Beife ausgebrudt ericbien. täufcht fühlten fich bie jungen Leute von Berg und Befinnung icon nach wenigen Tagen, wie brangten und trieben fie Alle, aus biefem haltlofen Schlenbern und Lungern binaus auf bas Keld ber That, und aus biefer Kufel-Atmosphäre weniaftens in bie bes Dulverbampfes au fommen!

Das Ersatjägercorps that den Garnisonsdienst und bezog die hauptwache, so wie alle andern Truppentheile die in Rendsburg lagen. Die Recruten hatten weder Käppis noch Säbel, die Unteroffiziere trugen Seitengewehr, Käppi aber blos die Beiden "du jour" bei jeder Compagnie. Erst wenn die Recruten ins Feld abgingen, erhielten sie ganz neue vortreffliche Ausrüftung, in Rendsburg mußten sie sich behelsen wie sie konnten. Namentlich waren die jungen eitlen Leute darüber ungehalten, daß sie statt der Mäntel sogenannte "Mantelbecken" erhielten, welche am halse mit einem Stricke zugebunden wurden. Man konnte

namlich nicht Schneiber genug auftreiben und naben ju biefem Auskunftsmittel feine Buflucht, um ben Leuten eine warme Bebedung ju geben, ba bie Rachte icon unangenehm fühl wurden, und bas Beng boch nicht verschnitten werben follte. Spater wurden biefe Mantelbeden gegen orbentliche Mantel ausgetauscht. Run faben bie jungen Leute in biefer Tracht und ben Keldmüten ohne Schirm allerdings nicht zum vortheilbafteften and, und wir murben fo oft wir ausruckten, nicht auf bem Varabeplat aufgestellt, wie bie anderen schon geübteren Bataillone, fondern binter unseren Baracten. Dort murben wir von bem Abintanten abaetheilt, der die Reiben binabichreitend, feufate: "Bie Gott will! wenn beute fein Schweinstram paffirt, fo wird bas ein Bunder fein." Babrend wir abgetheut wurden, tam ber Offizier von ber Runde, ein alter bider Dann, berangeteucht.

"herr Abjutant!" sagte er, die Leute beziehen boch auch die Sicherheitsposten mit ungeladenem Gewehr? Ich sage Ihnen, wenn die Kerls geladen haben, so mag die Runde machen, wer will, ich habe nicht Luft mich über den Hausen schieften zu laffen!"

Der Abjutant beruhigte ihn, daß sich Reiner unterstehen solle, eine Patrone anzurühren — in der That aber hatte der alte Hauptmann nicht Unrecht, hätte man die Leute mit geladenen Gewehren aufziehem lassen, so wäre es lebensgefährlich gewesen, einen Posten in der Nacht zu visitiren. Nun wurde der Abmarsch commandirt, aber unsere Hornisten, Recruten wie wir, hatten auch nicht die Idee von irgend einem Marsch. Es exhob fich eine Angenmufit, über welche bie gange Compagnie in ein schallenbes Gelächter ansbrach.

"Halt!" schrie der Hauptmann wie ein Berzweisfelnder, wir wollen lieber ohne Musik marschiren, das soll der Teufel anhören! Feldwebel, pumpen Sie irgendwo einen Hornisten, der die Signale blasen kann!" "Bo soll ich ihn benn hernehmen, herr hauptmann?"

"Bo Gie ibn friegen, bas ift mir gang egal! Die Peris bier tonnen weber Meveille noch Bapfeuftreich blafen und ohne Hornisten kann ich nicht auf bie Sanotmache. Seben Sie zu, baß Sie einen auftreiben -Bataillon, Marich!" Dhne Sang und Rlang, bescheiben und unferer Ungulanglichfeit volltommen bewußt, besogen wir die Sauptwache. Ich erhielt Rummer Eins, Boften bor bem Gewebr. Die Mustetiere, welche por und ben Dienft batten, marfcbirten ab, und ich fcritt feierlich vor ben Gewehrftügen auf and ab, bis meine zwei Stunden um waren. D bas mar eine bose Reit, gerade, als ob alle Stabes und fonftigen Offigiere von Rendeburg fich bas Bort gegeben batten, an ber hauptmache vorüberzugeben, mahrend ich braufen ftand. 3ch fcbrie, fo oft ich bie Cantilles an einem Epaulett von weitem bligen fab, bie Bache beraus. und mußte fo oft profentiren, bag ich nach zwei Stunben ben Griff eract weg hatte. 3m Gangen war bas Debut glangent, ber Feldwebel, ein Preuße, verficherte mir fogar, ich hatte eine Stimme, wie man fie in Berlin nicht beffer boren tonne.

Bahrend ich vom Dienfte frei war, tummette ich mich theils in ber Offigiers, theils in ber Wachtftube

bernm und befand mich fehr unbehaalich. Die Bachtflube batte an ben Banben umlaufend eine Babl holgerner Stuble mit Seitenlebnen flatt ber gewöhnlichen Britichen, Die aber für bie Babl ber Solbaten nicht auslangten, fo daß über bas Dritttheil fich auf bem Aufboden bebelfen mußte, wenn fie nicht flebend ichlafen mochten, was einige zu meiner Berwunderung im Stande waren. So oft baber ins Gewehr gerufen wurde, fucten bie feither Ansgeschloffenen einen folden Stubl zu erlangen, baber fürzte Jeber gleich nach bem Commando: "Ab bas Gewehr - Abtreten" fo schnell als möglich in bie Stube gurud. Das Gebrange in ber Thur war entseslich und dauerte bann das Aluchen der zu spät Getommenen noch einige Minuten fort, bis wieber Rube, Beftant und ein vielftimmiges Schnarchen eintraten, In ber Racht banerten bie zwei Stunden Bache noch viel länger als am Lage, und als ich endlich Morgens einen leeren Stuhl fanb, und folafen wollte, zwangen mich bie Alobe nach turger Raft wieder binaus au geben, und mich braugen in ber frifchen Morgenluft gu fcutteln.

So eine Bache ift sehr langweilig. Ich lehnte es ab, Karten zu spielen, ein Buch hatte ich mitzunehmen vergessen und so vertrödelte ich vierundzwanzig Stunden mit dem absolutesten Richtsthun. Das Schlimmste ist aber, daß man auch verdindert ist, seine Zeit einigermaßen nüslich zu verwenden, da die Unterbrechungen unzählbar sind, und eine lärmende unruhige Nachbarschaft eine Absonderung unmöglich macht, um

fo mehr noch eine Beschäftigung. 3ch will burchaus nicht in Abrede ftellen, bag, was man gewöhnlich Ramafchendienft nennt, unter ben bestebenben Berbaltniffen in einem gewiffen Grabe nothwendig ift, aber bie gange Cache ift boch an fich febr traurig. Dafür möchten wirklich andere neue Formen gefunden werben, bamit folder unverantwortliche Raub an ber Beit nicht mehr begangen werben mußte, wie es noch immer geschieht. Mag fein, daß es jest noch ber Mebraahl ber Solbaten lieber ift, gebankenlos ihre Stunden zu verlieren, als fich zu beschäftigen, für einen Menichen von Bewußtsein ift es aber eine Bein und beren wird es in ben Armeen immer mehr und mehr geben. An einem Tag acht Stunden lang, vor einem Säuflein Alinten auf und abgeben und haupt= fächlich barauf achten, ob bie Borübergebenben Rlappen ober Epaulettes auf ben Achseln tragen, ift bereits eine Bumuthung für einen lebhaften Beift, über bie nur fower binmeg zu tommen ift, aber weitere fechszehn Stunden nichts Anderes thun burfen, als fich gegen ben Schlaf und bie Rlobe ju wehren, tommt gleich nach bem Gelbstmorb. Auf ben Borvoften bin ich ja ebenfo lange und länger noch, in Sturm und Ralte, auf ber Bacht geftanden, aber ba hatte es einen ernften 3med, von meiner Achtfamteit bing Leben und Freibeit Anderer ab, aus jedem Bufche konnte ber Tod uns anspringen, ba wurde mir, im Bewußtsein ber Rothwendigkeit, die Zeit niemals fo lang und fo un= erträglich als auf bem Poften vor bem Gewehr auf ber Rendsburger Sauptwache. Des Nachts mußte ich

in ben 3wifchenftunden ben Feldwebel begleiten, als er ronbiren ging; ich follte babei lernen, wie man biefes Geschäft mit Burbe und Punttlichfeit ausübt. Gelernt babe ich ungefähr Rolgendes: Sie bummer Denfch, Saben Sie Bebe (Berg) in ben Dhren, bag Sie mich nicht boren konnten?" ober: "Sind Sie blind, baf Sie awei Menichen nicht früher feben, als bis man Ihnen auf bie Rufe tritt?" und habe gefunden, daß ber Feldwebel Recht batte. Die Vosten ließen uns bis bicht an fich berantommen, bann fuhren fie auf und brullten ibr: " Salt, wer ba?" fo laut, als ob fie fich fürchteten. Lofung und Relbgeschrei wußte nicht bie Galfte berfelben richtig anzugeben; einer batte bas Gewebr abaeleat, fich bie Stiefel ausgezogen, und lief barfuß im fenchten Gras berum, ein Anderer batte ein Renbezvous mit einem Dienstmädchen, welches ber Relbwebel in tugendhafter Entruftung verscheuchte, und ein Dritter fich in bas Schilberhaus verfrochen, und war fo fest eingeschlafen, bag er nicht einmal erwachte, als ich ibm bie Mustete aus bem Arme nahm. Die Berbrecher wurden notirt und bem commanbirenden Offigier angezeigt, es mar ja nichts bagegen ju fagen, im Bergen aber entschuldigte ich fie alle brei. Bas Giner auch thut, Thaubaber nehmen, Dienstmädchen tuffen, ober wie eine Ratte fclafen, Alles ift amufanter als Schilbmache in ber Reftung fteben!

Einen Tag fpater murbe ich mit einer Melbung vom Corps auf bas Generalcommando gefchickt und befuchte, nachtem ich pflichtschulbigft meine Depeschen abgegeben hatte, ben Abjutanten bes Generals, Hanns von Raum er, bem bas Diggefchid tein Grab auf einem unserer Chrenfelber gegonnt bat, und ber auf bem Rrantenbette fterben mußte, als er tanm in feine Beimath gurudgefehrt mar. Sauns v. Raumer mar von Krantfurt, wo er in ber Paulstirche gefeffen, nach Solftein gegangen, als gemeiner Jager eingetreten, und nachdem er unter Bonin und bem preufischen Regis mente in ber Armee mehrfache Buruckfetungen erfahren batte, Lieutenant geworben. Bonin batte nämlich fengefest, bag man, um Offigiersafpirant ju werben, wenigftene Secunda abfolvirt baben muffe. Mis fich nun Raumer jum Avancement melbete, verlangten bie preußischen Offiziere im Generalcommando von ibm, bem gewesenen Lanbrichter, bas Schulzeugniß affectirten von einem Parlamentsgliede Raumer auch nicht bas geringfte zu wiffen. Er wurde erft unter Billifen Offizier und beffen Relbabiutant. Run, fein Recht bem Tobten! er war ein braver Mann von Talent und Renntniffen, nur als Solbat weniger an feinem Plate. Er ftand eigentlich bei ben Jagern, war aber fo furgfichtig, bag er in bie Gewehrppramiben lief, und bei Ibutebt beinabe von ben eigenen Leuten tobtgeschoffen murbe, weil er nicht unterscheiben fonnte, ob die Linie vor ihm mit bem Geficht ober mit bem Ruden gegen ibn ftebe. Aber er ging tuchtig barauf los, wenn er auch nicht auf füuf Schritte weit feben tonnte, und bewies wenigstens, bag es ihm an Muth und Eifer nicht fehle, wenn auch feine Sand bie Feber beffer au führen verftand als ben Degen. Rach bem

Abgange des General von Willisen blieb er in gleicher Stellung bei deffen Nachfolger bis zu dem Augenblicke, wo die Auflösung der Armee beschlossen wurde. Der Gram über die Wendung der Dinge und ein hartnäckiges Halsübel, das bei seiner Ankunft in der Heimath aufs Neue ausbrach, haben ihm so frühzeitig hingerafft.

Bei biefer Gelegenheit lernte ich von ber Cann und den Oberquartiermeifter Geerg tennen. Erftere machte, obwohl ich abnliche Portraits von ihm gefeben und ibn auch augenblicklich barnach erkannt hatte, einen entschieben ungunftigen Einbruck auf mich. Diefer weiche blonde Mann mit bem blauen Auge, bas eber matt als leuchtend war, mit biefer haltung, bie nichts elaftisches, bligfräftiges batte, mar also ber berühmte Freischaarenhauptmann, ber glückliche Sieger von Soltrup, ber Ajax bes ichleswig = bolfteinichen Beeres, "in beffen Arm bas Beil mar?" 3ch konnte mir viel leichter vorftellen, bag er aus Begnemlichkeit ber Gefahr nicht auswich und fie erwartete, als bak er in lobernder Begeifterung fie fuchen konnte! tomme fpater, bei Gelegenheit feines Abganges von ber Armee, ausführlicher auf ibn gurud, für jest tann ich nur die Wirfung schilbern, bie feine außere Erscheinung auf mich bervorbrachte.

Der außerliche Gegensat von ihm war ber Generalquartiermeister Geerz, mit ben subländischen Zügen und bem schwarzen haar und Bart, aber auch wohl ber innerliche. Geerz war ebenso seftfarbig und ausbauernd, als sein blonder Gegensat wankelmuthig und

farblos. Geerz ift mir eine ber wertheften Erinnerungen aus biefer Zeit, ein Mann eben fo echt in Gefinnung. Eifer und Ausbauer, als talentvoll und branch-Seine Renntnig bes Landes und ber Berbaltniffe mar erstaunlich, er schüttete bie genauesten Details fo ju fagen aus bem Mermel. Ueberall war er verfonlich gewesen, alle Erinnerungen bafteten bei ihm unverlierbar feft, und er war auch im Stande, Lucken in feiner großen Rarte, die burch einen Bufall (wie es hieß, burd Diebstabl von Croquis) entstanden waren, von ber Stelle aus bem Gebachtniß zu erganzen. Er hatte fich zuerft burch feine Rarte von Solftein, Die befte, bie es giebt, einen Ramen gemacht, und bie neue große Rarte bes Rriegsichauplages wird bas glanzenbfte Beugniß für feine Fähigteit und feinen Fleiß ablegen. Wenn fie auch fur ben Rriegszwed zu fpat tommt, für die Biffenschaft wird fie immer noch rechtzeitig ericheinen. Die Arbeiten, welche man bem Generalquartier meifter Seitens bes Generalcommanbos, namentlich ju Bonin's Zeit, zumuthete, waren maffenhaft, und Geerz konnte fie bei allem Material, bas er gesammelt, bei aller Bemühung bie er aufgewendet batte, nicht immer rechtzeitig liefern. Er batte nur über verbaltnifmäßig geringe und nicht burchgangig verläßliche Rrafte zu verfügen, und es geborte fein richtiger weitumfaffenber Blid und feine enorme Erfahrung bagu, um mit ihnen zu leisten, was wirklich geleistet wurde. Bon Seiten bes Generalcommandos und Willisens wurde er nicht einmal mit bem geborigen Gifer unterftust, und mußte sich felber helfen, so gut es ging. Er klagte mir selbst einmal, daß er es nicht durchsepen könne, daß über einen bestimmten Punkt hinaus eine Recognoszirung mit einer ganzen Brigade vorgenommen würde, damit er die Dauer derselben zu einer nothwendigen Berzbefferung seiner Karten benüßen könne.

Geerg bilbet mit bem vielfeitigen U. v. Barnftebt und bem Brofeffor Ravit in Riel einen Trias von Talenten für Topographie, Diplomatit und Statiftit ber Bergogthumer, auf welche biefe mit Recht ftolz fein burfen. Es ift auch bie Aufgabe, gerabe in biefem Cande, bei biefer in aller übrigen Belt unerborten Mannigfaltigfeit ber Inftitutionen, etwas Bollftanbiges in jenen Rachern zu leiften, eine bei weitem größere und ichwierigere, als irgendwo anbers. foldes Gemenge uralter, alter, neuer und neuefter Rechte, Satungen, Berkommen, Privilegien, Corporationen u. f. w. u. f. w. fonnte nur an biefer aukerften Grenze befteben bleiben, wo beutsche Sitte und Sprache fich gegen eine fremde Ration abschließt, und nur bei einer fo eigenthumlichen Stellung, wie die ber Bergogthumer burch welche fie ben Ginfluß bes fich organisch umgeftaltenben übrigen Deutschlands von ihren Inftitutionen abhalten konnten. Welche verwickelte fdwierige Abminiftration binter biefer icheinbaren Ginfachbeit, binter biesen alten anspruchslosen Titeln und Namen, fic verbirgt, wird man erft gewahr, wenn man mitten in bem Getriebe ftebt. Die Bergogthumer find bie größten Juftitutions-Rumpelfammern, Die es geben fann, England und das vormärzliche Ungarn nicht ausgenommen.

Bei einem der wöchentlichen Diners, welche die Statthalterschaft den sie begrüßenden Fremden und Offizieren zu geben pflegte, lernte ich kurz vor meinem Abgange zur Armee noch mehrere markirte Perfönlichkeiten kennen: Prinister Francke, den Herzog von Augustenburg mit seinem Sohn und seinem Factotum, dem Professor Dr. Samwer, einen Redacteur der "Times," Mfr. Mprrier, und die Deputirten des Friedenscongresses, der nicht lange vorher in Frankfurt getagt hatte.

Mftr. Morrier mar ein langer gutgenährter Gentlemann, ber mit ber urfprunglichen Abficht, ju ben Danen ju geben, fich in bas holfteiniche Sauptquartier verirrt batte, und bafelbft mit vieler Liebensmurbigfeit feftgehalten murbe. Die Statthalter pen febrten viel mit ibm, und von allen Seiten bemühte man fich, bem Correspondenten ber "Times" alle Bof: lichkeit zu erwiesen. Der Bortreffliche ließ fich, im Bewußtsein feiner Burbe, bas Alles wohl gefallen, aber ich weiß nicht, bag er befonbere Unftrengungen gemacht hatte, bas Publicum feines Blattes für bie fcbleswig = holfteinische Ansicht zu gewinnen, gang abgefeben bavon, bag es icon ju fpat mar. 3ch argerte mich über biefe bemuthigenbe Boflichfeit im Stillen, bie man fich febr gut erfpgren tonnte, wenn man gu bem Mittel griff, welches bie Danen mit fo richtigem Erfolg in ber auswärtigen Preffe anwendeten. Go gut wie bie Statthalterschaft fich Solbaten miethete, um bie Danen zu folagen, tounte fie fich auch Leute miethen, welche mit ber Feber ichlugen, wie iene mit

bem Gabel. Dit ber beutiden Breffe reichte man nicht aus, benn je mehr biefe für bie Berzogthumer Bartei nabm, besto feinbseliger wurde bie frembe. Aber bie herren Reventlou und Befeler maren gu tugendbaft, um " Ueberzengungen ju faufen." Deutschland hatten fie bas freilich nicht nöthig, Alles fcbrie und fcbrieb von freien Studen und mehr als nothig war, aber bie bochberzigen Briten find einmal fo gut wie bie Frangofen anderer Meinung, und thun nichts umsonft. Rur bie Bebalte, Die ein Dutenb unnüter Leute in Solftein bezogen, batte man einflugreiche und gewandte Journaliften in Baris und London baben fonnen, vielleicht batten, an rechter Beit angeworben, ihre Rebern mehr genütt, als fo und fo viel Musteten, Die halbe Dreipfunderbatterie mit eingerechnet. 3ch gebe ju, baß folche Gewiffenhaftigleit an fich bochst anständig und löblich ift, aber wer bankt fie nun ber Statthalterschaft? Und vor wem batte man fich zu geniren? Bor ben Danen etwa, bie aus ihren Intriguen in ber fremblandischen Preffe nie ein Bebeimniß gemacht, ja fich ihrer offen gerühmt baben? Dber vor ben beutschen Regierungen? Wollte man biefen mit Chrlichfeit und bem Bewußtsein feines guten Rechtes imponiren? Die Antwort barauf mag beute Graf Rementlou felber geben!

Der Herzog von Augustenburg, ein bistinguirt aussehender Mann in den Fünfzigen, trug die schleswigholstein'sche Interimuniform mit Generallieutenantsepaulettes und war die ganze Zeit über sehr schweigsam und zurückaltend. Weber er, noch sein Sohn, ber Pring Friedrich, faben barnach aus, als ob fie besonderen Ehrgeizes fähig, und burch besondere Energie gefährlich werden konnten. 3ch fand weit eber, bag fie ichen und beklommen ichienen. Der alte Bergog batte am Ende and wenig Urfache, auten humors au fein, nach ben Nachrichten über bie Danenwirthfcaft auf feinen Gutern einer- und nach benen aus London andererfeits, wo bas berüchtigte Brotofoll por Rurgem erft ausgefertigt worden mar, bei welcher Gelegenheit Breufen Die Stellung Kranfreichs Jahre 1840 beim Abichluß ber orientalischen Frage einnahm, aber ohne daß herr von Manteuffel bie Courage des fleinen Thiers befaß, beffen Schuld es wahrhaftig nicht war, daß fich jener Zeit Alles in Kriebe und Freundschaft auflöfte. Der Bergog war bamals bereits gang bei Seite geschoben, weber im Bolke, noch in der Armee war mehr die Rede von ibm. Riemand wollte angeben, bag man feinetwillen auch nur bas Geringste thue, "was geht uns ber Bergog an," bieß es allgemein, "um feinetwillen haben wir uns nicht erhoben!" 3ch weiß nicht, ob er fich über feine Bovularität im Lande taufchte, es ichien mir aber nicht ber Fall zu fein, benn er machte teis nerlei Berfuch, die allgemeine Theilnahme ober boch bie allgemeine Aufmerksamkeit mehr auf sich zu lenten. Dan wollte mir biefes icheinbar gleichgiltige Befen als eine weitsichtige Rlugheit, als ein richtiges Erkennen feiner Stellung auslegen und behauptete: "ber Bergog balte awar alle Kaben in ber Sand, aber er betheilige fich in teiner Beise birect an ben Ereigniffen." 3ch bin

überzeugt, bag er gar teinen Raben von einiger Starte und haltbarkeit in ber hand hatte, daß ihm bie Statt= halter fogar entgegen arbeitete, wenn er feine Bretenfionen auf Umwegen gur Geltung bringen mochte, und bak ibn endlich Alle als ein hindernik ober jum wenigsten als einen unbequemen Bundesgenoffen betrachteten, ber jest wenig belfe und nute, am Schluffe aber ungemeffene Ansprüche erheben werbe. Bergog mar eine von ben Katalitäten, welche bie Erhebung mit überkam, und von denen fie fich nicht befreien tonnte, weil fie in bem leidigen Rechtsboben, ben man um feinen Dreis verlaffen wollte, tiefe Burgeln geschlagen batten. Man durfte ibn nicht ausroben biesen Stammbaum, und boch binberte er an aller freien Benütung bes Grunbes, in bem er fanb. Biel zu entblättert, um zu schmuden ober zu befcatten, taugte er bochftens bagu, ben Blig befto ficherer berabzuloden. Freilich traf ber feinen Bipfel auch zuerft.

Die Klugheit bes Herzogs habe ich auch nie recht begreifen können. Er betheiligte sich so stark, als man sich betheiligen konnte: seine Söhne bienten in der Armee, er trug die Generalsunisorm des Heeres, das gegen Dänemark in Wassen stand, und wenn er, was gewiß sehr nühlich für die Sache war, auch kein Commando in demselben übernommen hatte, so war er doch in der Armeeliste als General aufgeführt, und nahm endlich auch Theil an der Landesversammlung, die den Krieg gegen Dänemark erklärte, und die Mittel für denselben beschafte. In Dester-

reich ift Bathyani für diefelbe Wirksamkeit erschossen worden, sind Andere um Geringeres zu schweren Strafen verurtheilt, alle aber als Rebellen geächtet worden, und war der Boden, auf dem die ungarischen Magnaten vor dem Beschluß des Debrecziner Reichstages standen, etwa ein Anderer, als der, den die schleswig-holsteinschen einnahmen? Der Umstand, das der Herzog niemals im Felde gegen Dänemark stand, heißt doch nur so viel, als er hat mit eigener Hand nicht auf die Dänen geschossen oder eingehauen, aber solcher subtile Unterschied ist nirgends, wo eine Revo-lution unterlag, von dem Sieger gemacht worden.

Bas bem Bergog biefe jesuitische Burudgezogenbeit genütt bat, febe ich nicht ein, baß fie ihn aber nach allen Seiten bin vollständig ruinirte, ift gewiß. Ueberhaupt find bie Augustenburger von Anfang an bie bofen Beifter ber Erhebung gewesen. bier nur bes Pringen von Roer gebenten, ber in ber Armee geradezu verabscheut murbe, und beffen Betheiliaung am Kriege allein hingereicht hatte, fein ganzes Gefdlecht auf Generationen binaus verhaft zu machen. Der Bergog felbft galt bei feinen Unterthanen feineswegs ale ein milber, gnäbiger Gebieter und fanben bie Danen gerabe auf feinen Butern bie meifte Sompathie und ben beften Empfang. Statt alfo, um biefe bofe Deinung zu verwischen, entschloffen bervorzutreten und feine Anspruche bem allgemeinen großen 3wede unterzuordnen, führte er burch feine Betreuen eine bivlomatische Rehde mit bem banischen Sof, verwahrte fich mit Claufeln und Borbehalten gegen fein eigenes

Bolf und zeigte sich bei jeder Gelegenheit als einen selbstfüchtigen Basallen mittelatterlichen Styls, den seinen Lehenszwang drückte und der die Erhebung des Bolkes nur dazu benüßen wollte, sich rechtzeitig jenes zu entledigen. Das wußte nun jeder Mann in den Herzogthümern und vergalt dem Herzoge diese Falschheit mit der vollständigsten Abneigung und dem sesten Borsaße, daß, was auch erkämpft und erstritten werden möge, dem Herzoge nichts davon zu Gute kommen solle.

Befeler und Reventlou follten biefe Boltsftimmung ibrer Beit beffer benüten - es batte ein entichiebenes Auftreten gegen ben Bergog felbft bei ber jegigen Lage ber Dinge feinerlei Rachtheil für bie Bergogthumer ge-Aber Befeler batte bem boben Berrn gegenüber boch nicht ben rechten Muth und icheint überhaupt erft fpat ju ber Ertenntniß gefommen ju fein, baß ber Bergog wenigstens barin thatig mar, ibn bei Seite zu ichieben. Graf Reventlou, ber ben claffifchen Cat vom "unfreien Ronig-Bergog" wenn nicht erfunben, fo boch zuerft als leitenden Grundfat aufgeftellt hat, stand ben äußeren Berbaltniffen nach bem Bergoge naber, war aber noch weniger gewillt, fo graß perfonlichen Zweden Borfdub ju leiften. Reventlou ift ber vollftändige Ausbruck bes holftein'schen Abels, ber awar Danemart und feine Ronige zu beberrichen ftrebte, aber babei ben patriotifden Gebanten, bie Unabhangigfeit Solfteins möglichst aufrecht zu erhalten, nie aus bem Auge ließ, icon beshalb nicht, weil fie ibentisch war mit feiner eigenen.

Die banifch gefinnten Solfteiner, bie Moltke und Criminil, find eine Erfindung ber neueften Reit. Kriedrich Reventlou ift noch beute gefinnt, wie feine Borfabren zu Anfang bes vorigen Jahrhunderts waren, und mit ihnen der gange Abel der Bergogthumer. Benn man in bem nachfolgend citirten Daffus ftatt "Schweben" "Deutschland" fest, fo pagt bie Schilderung, bie ber icharffichtige Patkul von ihnen entwarf, noch beute, wenigstens auf bie große Debrgahl. Der ruffische Minister schreibt nämlich aus Dresben in einem Briefe vom 9. Juli 1704: "benn bie Minifter, fo ito bei bemfelben (bem banifden Sofe) emporfteben, find unferem Befen gang entgegen, und zwar aus ber Urfache, weil fie all aus Holftein und alfo wegen ihres baben babenben Bartifularintereffe als Ebelleute von Solftein gute Schweben find, bamit nicht ber Ronig in Danemark zu machtig, fonbern allezeit bie Balance zwischen ihme und bem Bergog von Solftein beibehalten werbe, als wodurch ber Abel in Solftein floriret."

Da nun ber Herzog mit seinen Souverainitätsträumen und Hoffnungen weber bei den Statthaltern, noch bei der Landesversammlung, die sich gegen die Ehre, Se. Durchlaucht unter ihre Mitglieder zu zählen, ziemlich unempfindlich erwies, noch beim Bolke selbst irgend beliebt war, so suchte er sein Interesse durch Andere vertreten zu lassen, und zwar zunächst in der Armee und in der Presse. Diese Bersuche geschahen sowohl direct, als auf Umwegen, aber nirgends mit sonderlichem Erfolge. Der älteste Sohn

bes Bergogs mar als Dberftlientenant ber Dragonerbrigade aggregirt, verfab aber, erft unter Bonin, bann unter General Billifen bie Aunctionen eines erften Abjutanten und Referenten für bie Berfonglien, namentlich für bie Anstellungen und Avancements, beim General-Commando. Man bat zwar mehrfeitig verfucht, ben Einflug biefes allerbings nicht fonberlich begabten Prinzen als febr gering und unbedeutend auszugeben, aber er mar es in ber That nicht. Seine Empfehlung, wie fein Biberfpruch waren in ben meiften Rallen enticheibend, ba bie Statthalterichaft, namentlich noch in ber Beit bes guten Ginverftanbniffes, die Borfcblage des General-Commandos für gewöhnlich annahm und bie Ernennungen barnach verfügte und beftatigte. Durch feine Stellung batte alfo ter Pring Gelegenheit, fich, also auch feinem Saufe, febr viele Offiziere zu verbinden und tonnte fpater auf ihre Ergebenheit in gewiffer Beife rechnen. bem Offizierscorps bie bemotratifchen Elemente mit folder Strenge abgehalten, ja in einzelnen Rallen wieber ausgeschieben wurben, mar gunachft feine Auf-Inspirirt wurde er babei von bem Souschef bes Generalstabes. Major Boneten, auf ben ich fvater noch ausführlicher zurücklomme. Es munberte alle Welt, wieso und warum ber Pring gerabe biese Stelle einnehme, für bie es entichieben brauchbarere Leute in genügender Babl gab - "Rückfichten ber Courtoifie gegen bas erlauchte Saus, bie ihn von biefem Boften ju entfernen nicht gestatteten" brauchten weber Statthatter noch Generale zu nehmen, ben brangenben Thatsachen und ber Stimmung bei Bolt und heer gegensüber, und wenn auch die durch ben Prinzen gleichsam rege erhaltene Erinnerung an den hochverdienten Mann, dem Schleswig-Holstein "Rendsburgs unsblutige Einnahme verdankt," bis auf den Schatten gesschwunden wäre, der Geist in der Armec wäre darum nicht schlechter geworden. Schelten habe ich auf den "hachverdienten Mann," der bei Ban das edelste Blut in Strömen unung vergießen ließ, bessen Unfähigkeit sprüchwörtlich geworden war, oft genug gehört, in anerkennender Weise aber wurde seiner gewiß nie gedacht. Indeß der Prinz Friedrich erhielt sich, wenn auch zulest ziemlich reducirt, in seiner Stellung, die er den Abschied nehmen mußte.

So lange es irgend anging, hatte er versucht, das von ihm gegründete Prätorianerthum unter den Offizieren aufrecht zu erhalten, das unter der Maste der Lopalität und des Demokratenhaffes eigentlich ausguftendurgischen Zwecken zu dienen bestimmt war. Das Schicksal hat leider viel Bessers zugleich mit den hoffnungen dieses Hauses zerftört, aber wir können den aufrichtigen Wunsch nicht unterdrücken, daß sie das Opser bleiben mögen, wenn schon das Unglück mit einem versöhnt werden muß!

In ben höheren Chargen ber Armee hatte ber Berzog aus früherer Zeit wenige persönliche Anhänger, und als die Alten nach und nach aus ben einflußreicheren Stellungen verschwanden, traten an ihren Plat aristostratische Ofsiziere meist aus Preußen und Hannover, welche hier für sich und ihre Familien eine Zukunft

gründen wollten, an welche in der früheren heimath nicht wohl zu denken war. Aber wenn die speciell augustendurgische Partei der Zahl, dem Einfluß und Berdienst, der Fähigkeit und Energie noch zehnsach größer und bedeutender gewesen wäre, sie hätte bei glücklichem Ausgange des Krieges doch nichts für den eventuellen Regenten thun können, an dessen hofe ihr Ehrgeiz sich an die ersten Stellen träumte. Sie hätten nie und nimmermehr einen hinlänglichen Anhang in der Armee gefunden, um die Berechtigung dieser in die Wagschale für ihren Zweck wersen zu dürsen — der Protest würde bei der ersten Gelegenheit ein entschiedener und allgemeiner gewesen sein.

In ber Breffe trat ber Bergog burch feine Agenten unameibeutiger auf, wenn es auch hier nicht an Refervationen Seitens feiner Berfon fehlte. Als Haupt= agent fungirte bier ber Professor Rarl Samwer, in ber Freischaarenzeit Civilabiutant bes Bringen von Roer, fpater Confulent ber Statthalterfcaft, ber für feine "guten Dienfte" eine Lehrfangel an ber Rieler Universität erhielt, nachdem eine vomphaftere Belobnung an bem Wiberfpruch ber Canbesversammlung scheiterte, bie für biefe Dienfte nur eine febr ameibeutige Anerkennung hatte. Samwer ift unbestritten im Besit eines beweglichen, leicht eingehenden Talentes, aber fein Ehrgeig ift noch größer, als bie ihm verliebenen Mittel, ibn ju befriedigen. Er ging allerbings von Anfang an einen prattifchen Beg, ber auch bei größerer Gunft der Umftanbe ibn weiter gebracht batte, als feine Rieler Collegen, Die gumeift ben entgegengefesten gingen. Er bot feine Dienfte als literarifder ganginecht bem Bergoge von Augustenburg an, und biefe wurden, nachdem man fich bald von ber Brauchbarteit und bem publizistischen Muthe jungen Dannes überzeugt batte, angenommen. Auf biese Beise gelangte Sammer ju Beziehungen mit einer Gefellichaft, welche ihm feiner Bertunft nach fo ferne lag, ju einer Erifteng, und bei feiner flinten, gefdmeibigen Natur auch ju einem gewiffen Ginfluß. Da er aber genothigt war, bie Karbe feines Berrn ju tragen, fo machte ibn biefe beim großen Dublifum, namentlich in ben fritischen Tagen vor und mabrend ber Revolutionszeit, fo migliebig, bag er nun wohl auf teinen weiteren Bortheil hoffen barf, als ben Huger Beife icon errungenen. Diefen zu behaupten, wird Sammer Alles aufbieten und, wie Leute, bie ibn genaner tennen, verfichern, in ber Babl feiner Mittel nicht allzu ferupulös fein.

Den wesentlichsten Dienst leistete er bem Herzog durch die Herausgabe seines Buches "über die Staats-Erbfolge in Schleswig-Holstein," das allerdings Zeugniß für das Talent Samwer's, auch über den zunächt liegenden Zweck hinaus giebt und mehr noch für seinen Fleiß, der sich durch eine vollständige, die ins kleine Detail gehende, Kenntniß und Verständniß des ganzen Stosses und seiner fantastischen Anhängsel, wie seiner thatsächlich möglichen Consequenzen belohnte. Samwer verstand die ganze Sache offendar besser, als seine Principale, die Augustendurger selbst, und hat ihr Juteresse dergestalt wahrgenommen, daß sie ihm

dafür nur dankbar sein können. Sie würden ihre eigene Sache gewiß ungeschickt geführt haben, zahlereiche Stellen aus ihren Briefen liefern den Beweis dafür. Samwer hatte für seinen Antheil; ulletdingk von den herren Oftwald und Wegener, den königlich dänischer Seits aufgebotenen Lanztnechten, wenig zu befürchten, aber er konnte natürlich nicht verhüten, daß die Augustenburger mit ihren eigenen Worten und Werten geschlagen, und so unläugbare Iweidentigsteiten in Gesinnung und Handeln gegen sie ausgebeutet wurden.

Es ift nicht recht einzusehen, wozu Samwer, als ber zweite literarifche Sturm auf Danemart im Intereffe ber Augustenburger ftattfinden follte, Berrit Professor Dropfen jum Gehilfen erhielt. 3ch glaube wenigstens nicht, bag Sammer fur feine Derfon ein folches Bertrauen in ben Ramen und bas Talent bes befagten herrn gefett haben follte. Das gemeinfame Buch Samwer's und Dropfen's, bet bein ber Einzelantheil eines Jeben ohne Dube beraus zu finden ift, bat burch biefen Dualismus nichts gewonnen. Sammer ift unstreitig ber Gewandtere in Urtheil und Ausbrud, und wenn Dropfen's historiographische Autorität babei mit in Betracht tommen follte, fo ift bas nur ein Beweis, daß ber Bergog in ber Kenntuig beutscher Renomméen nur mäßig bewandert mar, und noch fdmacher in ihrer Beurtheilung. Sammer mit wenigstens eine verläßliche Rraft und in feinem bestimmt normirten, nur einen feften Boben fuchenben Chrgeig, lag eine beffere Burgicaft für ernftliche Beinabung

und für pratissche Erfolge, als in der Mitwirlung von Leuten, die eben über Samwer's Ziel schon hinaus, und im Besig einer Stellung waren. Indeß schlug bei diesem der ehrgeizige Eiser zuweilen doch in Schwärmerei über, ich erinnere mich eines solchen Falles. Er behanptete nämlich in allem Ernste, "der Herzog sei doch die Hanptperson dei der ganzen Geschichte, und wenn er sich dem Londoner Protosoll unterwürse, sei man in Holstein um den ganzen Rechtsboden!" Durch solche Phantasten schadete er sich nach einer Seite mehr, nis er sich nach der andern nüßte. Er hat davon einen ürgerlichen Beweis erlebt.

Die Landesversammlung, der man eine Gehaltsbewilligung für ihn als Confulenten der Statthalterschaft zumuthete, lehnte es ab, ihm die Dienste, die er dem Herzog geleistet, als Berdieuste um das Baterland anzurechnen. Samwer schlürfte indeß mit rascher Fassung an dem Consulentensessel vorbei in eine außervrdentliche Lehrlanzel, aber es ist bei den jezigen Berhältnissen leicht möglich, daß dem Consulenten in spe ein consilium in re gegeben wird — das abeundi!

Angerbem ift ber beutsche Doctrinalismus an sich selbst wenig geeignet, einer Sache förberlich zu sein. Er tann nichts, als Thatsachen, bie ohne sein Juthun entständen sind; mit bem Rost ober Schimmel seiner Beise überziehen. Er ist ben Erinnerungen gefährslich, weniger ben Begebenheiten selbst, die in der Regel mächtiger find, als er: auch ist seine zernichtende Kraft nur fellenweise und nur an solchen Gedächtnismalen wirksam, die ungugänglich geworden sind. Wir haben baran

an Dropsen's Buch über bie deutschen Befreiungsstriege eine eclatante Probe. Wir wählen gerade dieses, weil es von einer Seite her als ein "Fortschritt in der Darstellung" gerühmt, von den strengen Puritanern aber als eine "beinahe oberstächliche" Arbeit, als eine jener "Concessionen der Popularitätssucht" bezeichnet wurde, welche zum Nachtheile für Ernst und Würde der Wissenen.

Nun ift uns aber fein Buch in ber beutichen Gefcichtschreibung vorgetommen, in welchem bas Beftreben, alle frische, freie Färbung burch einen afch-Unftrich zu verbeden, beutlicher porläge. Aber an fo ftart: und festfarbigen Verfonlichteiten, wie Stein und Blücher g. B., haftete feine Dausfarbe nicht, und er mußte fich bamit begnugen, fie nur ftellenweise ju begrauen. Das ift nun einmal ber ihnen Allen innewohnende Aerger an schöner, voller Korm und Karbe. Das ift bas ihnen Allen gemeinsame Beftreben, alle Beftalten und Berhaltniffe nur burch ihre Brille anschauen ju laffen, und bem Bolf bie Freude an feinen großen Mannern nach ihrem Butbunten ju beidranten. Dafür baben fie ben foge nannten monumentalen Styl, mit feiner affettirten Strenge und Einförmigkeit. Für biefe Berren find Thiers und Dat Aulay eigentlich nur leichtfertige Belletriften. gegen welche man ben gornigen Schatten bes Tacitus beschwören muffe, als ob fie, gerabe fie, Dacht über Diefen Geift batten. Dit biefer Berufung follten fie um fo porfichtiger fein, feit man fie banbeln und regieren ließ, wenn auch nur für turze Beit. Bebermann, ber ben Tacitus begreift, wird ber Ueberzeuaung fein, bag, batte Rom ibn ftatt auf ben nieberen Stubl eines Suffetten, auf ben erbabenen Thron ber Cafare gefest, er auch verftanben hatte, es wie ein aroffer Staatsmann zu regieren. Rann man bas von ben Doctrinairen auch fagen, von ben Männern, bie auch nach 1849 es als ein Monopol beanspruchen, über bie Unfterblichkeit abzusprechen: von Gervinus, biefem literarbiftorifden Charon, ber nur lauter Schemen in feinen Rabn nehmen will, bis einmal ein Bertules über ibn tommt und ibn nothigt, ohne Umftanbe gu fahren, von Dahlmann, ber ben Mirabean ichilt und frob fein tonnte, wenn alle feine Reben gufammen genommen ben Effect eines einzigen Sages von Jenem gemacht batten, ober, um auch ein Beifviel aus bem ameiten Gliebe ju bolen, von Dropfen, ber mahricheinlich, weil Danton in Paris gefagt hat: "il faut faire peur aux rovalistes" in ber Paulekirche ausrief: "Etwas thun? bas konnte uns einfallen!"\*)

In der Politik sind die Doctrinaire fertig, es gilt jest nur, sie auch in der Literatur dahin zu bringen: für die Bildung, deren die Zukunft bedarf, können sie nichts mehr leisten. Sie haben schon alles Bertrauen verloren; man wird ihren Büchern nicht mehr glauben, nachdem man sich in den Menschen so bitter

<sup>\*)</sup> In ber Sigung, ba Raveaux ble Conflitutionellen aufsforberte, für die Durchführung ber Reichsversaffung etwas zu thun; ich weiß ben Datum nicht mehr, aber ich glaube, es war die vorlete Sigung, bevor die Conflitutionellen ausrissen.

getäuscht hat. Konnte man vom Abel fagen: er hat nichts gelernt und nichts vergeffen, so tann man von ihnen sagen: Sie haben Alles gelernt, aber auch Alles vergeffen, sich ausgenommen — beim Bolke aber tommt Beibes auf Eins heraus!

Für Schleswig-Holstein speciell ist aber von ihnen noch Eins zu befahren. Sie haben die Erhebung, bie einzige, die vor ihren Rasen und Augen, von wegen des mit dem geliebten Staub atter Urfunden versetzen Pulverdampses Gnade fand, nicht zu machen gewußt — als andere Leute sie aber gutmuthig genng für sie machten, verstanden sie nicht, sie zu leiten, und non ist allem Grund anzunehmen, daß sie auch nicht verstehen werden, sie zu beschreiben!

Um meiften intereffirte mich anter ben Unwefenten ber Minifter bes Neugern und ber Kinangen, horr Francte, ber wichtigfte, beseutenbfle und unausfleb. lichfte Menich in ben Bergogthumern. Aur jebe Regierung, bie nur einigermagen ber Bobulavität bebwefte, war France ein entichieben gefährliches Mitglieb. Gine Anethote aus Ropenhagen mag beweifen, wie er fich auch bort gestellt batte. Francke war einmal in einem banifchen Cafino und fprach, mabricheinlich, weil er bort war, bentich. Die Danen argerten fich, batten aber nicht ben Duth, Francte biefe Reglementewidrigfeit gu verweisen, bagu fürchteten fie ibn gu febr. Endlich frumbudelte Giner von ben fcanbivaischen Seetonigen bis binter feinen Stuhl, und flufferte leife: "Entidul bigen Sie, Berr Prafibent! bier wird nicht gefprocen!" "Run, bann febweigen Sie," antwortete ben herr

Brafident und zwat fo laut wie moglich. Arance verachtete bie Danen mehr als jeder Andere, weil er auch beffer, als feber Unbere, ihre ungulängliche Rabigfeit und geringe Luft gur Arbeit in allen Branchen ber Abminiffration tannte. Die Berbaltniffe und Derfonlichteiten in Rovenbagen burchichaute er vollftanbig, und war aller Combinationen und Intriquen bis ins Detail machtig. Ibn batte Chriftian VIII. langft por bem "offenen Briefe", mit all' feiner Schlaubeit nicht taufden tonnen, eben fo wenig als ber Bergog von Anguftenburg ibn fur fich und feine Blane ju gewinnen vermochte. France's Chrieiz unterwarf fich weber bem absoluten Ronigthum, noch ber conftitutionellen Statthalterfcaft, und ging jebenfalls über bie Stellung binaus, welche biefe ihm bieten tonnte. Bie alle bespotischen Naturen, ift Francke außerft reigbar gegen Biberfpruch, und wehrt fremben Ginfluß mit jener heftigteit und Scharfe ab, welche bie bobe innere Meinung bon fich felbft unzweiheutig verratb. Bit ber Landesversammlung tam biefe Reigbarteit felle off auf eine Weise jum Borfchein, Die nach allen Seiten bin beleidigen mußte, und wenn France jum Deftern auch Recht in ber Sache batte, mar feine Rudfichtelofigfeit fcablich in einer Beit und unter Umftanben, wo auch ber Anfchein ber Gintracht nothwendigft erhalten werben mußte. Defhalb bat auch Krande für all feine abminifrative Tuchtigfeit nicht bie warme entgegentommende Anerkennung gefunden, bie ibm bei einer anderen Beife gewiß geworben ware. Buweilen ging, namentlich, wenn er angegriffen unb

an seine Stellung als verantwortlicher Minister erinnert wurde, sein Selbstbewußtsein in einen geradezu unersträglichen Hochmuth über. Dann konnte er drohen und war gleich mit der troßigen Alternative bei der Hand: Entweder laßt mich thun, was ich für gut sinde, oder ich lasse euch den Karren stehen! Ich kenne die einschlägigen Capacitäten in den Herzogthümern zu wenig, um sagen zu können, dieser oder jener hätte ihn ersegen können, ich glaube sogar, daß es auf der Stelle auch Keiner gekonnt hätte, aber am Ende war es in dem reichen Schleswig - Holstein und bei solcher Bereitwilligkeit der Steuerpssichtigen auch leichter Finanzminister zu sein, als anderswo.

Mit ber Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten war es in Solftein ohnebin eine eigene Sache, und tam es eigentlich bei weitem weniger barauf an, was in Riel, als was erft in Krantfurt, bann in Berlin und endlich in Wien beschloffen wurde. herr von Barbou, fein Borganger im Amte, gulett Bevollmach tigter ber Statthalterschaft in Berlin, mußte wegen feiner reaktionairen Liebhabereien bie verantwortliche erponirte Stellung eines Minifters verlaffen, aber fein Rath und feine Deinung blieben bis gulett maaß-France nahm ju feinem Amte bas feines Collegen nur so nebenbei an, theils um ber conftitutionellen form ju genügen, theils weil er im Bewußtfein feiner angenblicklichen Unentbehrlichkeit leichter als Andere ber Opposition zu trogen vermochte.

Es wurde vielfach behauptet, daß Francke es mehr als Alle bedauere, sich so tief eingelaffen, so

rudfichtslos compromittirt an haben. Grabe er hat aber am wenigsten Urfache bazu, weniger als alle Krancke bat bestimmt noch eine Rufunft und wird benen unentbehrlich fein, bie nach bem Cafinoministerium in Danemart regieren werben. mich gar nicht wundern, wenn ibm von ber banifchen Regierung querft bie Sanb gur Berfohnung geboten wird, und er, wenn auch nicht feine frühere, aber boch eine ihr entsprechende Stellung, gleichviel ob in Ropenhagen ober ben Bergogthumern, erlangt. Es war eine gang alberne Berdächtigung zu sagen: bag er in Ropenbagen geblieben ware, wenn er ben Ausgang ber Erbebung geabnt batte - bas batten obne Frage bie Deiften auch gethan, bie biefen Borwurf gegen ibn Krancke bat, meines Wiffens, niemals einen biretten Anspruch barauf erhoben, ein bestimmt und unverrudbar martirter politifcher Charatter ju fein, wie Befeler, ber Jurift, wie Rebboff, ber Theologe, ich glaube nicht einmal wie ber Oberft Fabrigius, ber fich für einen Solbaten bielt. Man thut alfo auch am beften baran, France nicht einseitig als politischen Charafter zu beurtheilen. Benn man feine Talente würdigt, und nebfibei ausbrudlich verfichert, daß Diemand an ber Redlichkeit und Uneigennütigkeit feiner Gebarung im Departement zweifle, fo hat man ihm alles Recht widerfahren laffen, auf bas er gegründeten Anspruch bat.

Reben mich hatte bei bem Diner ein unglücklicher Zufall bas britte Mitglied ber Deputation ber Friesbensfreunde geseht, einen Quater, Mr. Water, wenn

ich nicht irre, mit weißem Halblich ind schlatzein Frack, mit Stehkragen und hohen Anspfen, die wie bie Nägel an einem Satze ansstehen. Es tam nier förmlich tomisch vor, als der schwarze Aerniel des Briedensapostels an den grünen des Kriegestnechtels streifte, während beiber Hände dasselbe Weit eriebelt. Aber diese Uebereinstimmung dauerte nur die näch der Suppe. Da traten die Magen, und gleich barauf die Jungen in die Opposition, in welchet die Herzen berreits flanden.

Der würdige Mann trant Baffer, wahrschenklich weil ihn ber Borbeaux an Blut erinnerte, bafin toffklitte er ein Cotelett mit einer solchen Entschiebeitheit, als ob er glaubte, baß wir es einem Danen vollt Leibe gehauen hätten, beging aber die Inconsequenz, filets de boeuf zu nehmen. Auf eine löbenbe Aeufferung von ihm, sagte ich, sie ftammten von einem "jutish ox" her, worauf er die Gabel hinlegte und nicht weiter as.

Ich merkte bas, bei meiner nichtswürdigen Ansfprache bes Englischen sehr natürliche, Misverständnuß
augenblicklich, aber ich klärte es ihm nicht auf, aus Bosheit barüber, daß er nicht wußte, Justand sei bie Heimath ber größten Ochsen in Enropa und nichts weniger als ein gelobtes Land!

Da er nicht af, fing er an zu reben. Ich fah mir mittlerweile ben etwas weiter nach ber Mitte zu siehenden Elihu Burrit, biefes unübertreffliche Exempel ber Unermublichkeit an, und flubirte feinen ansbrucksvollen, fraftig geschnittenen Ropf. Er hatte für

bie Mission bei weitem mehr äußerliches Zeug, als seine beiben Gefährten, obwohl ihm diese an zähglühenbem Eifer nichts nachgaben. Ich konnte nicht Alles hören und verstehen, was er sprach, aber er schien mir ungefähr in berselben Weise zu reben, wie er schreibt, begeistert, aber etwas weitläuftig und sich öfter wieder-holend. Im Ganzen mag er als Husschmied — benn bas war er früher — mit dem Hammer und Blasbalg mehr auf das spröbe Eisen, als jest mit Feber und Lunge auf spröbe Herzen gewirkt haben, wie z. B. bie unfrigen.

Mein Quater suchte mir beim Deffert noch begreiffich ju machen, bag ber Rrieg eine Gunbe fei. 36 borte ibm aufmertfam ju und bewunderte bas Bertrauen bes Mannes in fein apoftolisches Talent. Ein Freiwilliger war gewiß ber ungeeignetfte Buborer, ben er finden konnte, aber bas focht ihn nicht weiter Er überfab foger mit ber Gefälligfeit eines galanten Frauenzimmers, meine graulichen Saare und nomnte mid "my dear joung friend." Ich blieb aber tand gegen alle biefe Lochungen, und fragte ihn zulest mit beudlerifcher Unbefangenheit, ob er Jenny Lind in Rem-Bort fingen gebort, und als er bas febr ernftbaft verneinte, ob er benn vielleicht Ranny Elster tangen gefehn babe? Deranf antwortete er nur noch burch einen Blidt, der theuweise noch mitleibig, aber schon mehr verachtild wat, und jog fich, bas Auffteben benniffend, von mir als einem Unverbefferlichen gurud, fein Gtad bei bem Sauptmann v. S. zu verfichen. Debalich, baf biefer,

als Bräutigam, friedlichere Gefinnungen hegte, und bem Pestilengprediger ein willigeres Dhr gelieben hat.

Im Ganzen war die Gefellschaft, deren Mehrzahl ben Sabel trug, nicht absonderlich geneigt, sich mit dem Friedensboten in lange Debatten einzulassen, schon deßhalb, weil die Wenigsten so viel englisch konnten. Es machte die ganze Begegnung den Eindruck einer nicht allein voraussichtlich fruchtlosen, sondern geradezu unnügen Manisestation. Ich kann nicht glauben, daß die Friedensapostel im Ernste daran gedacht haben, in den Lagern zweier erbitterter Feinde Proselyten zu machen. Unsere Gerzen waren ebensowenig empfänglich das metaphorische Olivenreis zu hegen und zu nähren, als der rauhe Boden von Schleswig das wirkliche. Damals stand auch der Haß gegen Dänemark in Aller Bruft in purpurner, üppiger Blüthe!

Natürlich scheiterten auch ihre Bemühungen bei ben Dänen, zu benen sie gleich barauf gingen, so völlig wie bei uns, obwohl man in Ropenhagen sich ben heuchlerischen Anschein gab zu sagen: "Ja wir würden gerne Frieden machen, wenn nur die drüben wollten." In Ropenhagen war man gegen Alles, was aus England kam, kriechend höslich; die Zeitungen versehlten nie, Ansangs ihrer Leitartikel tiefe Knixe nach London und Petersburg zu machen, ehe sie über Deutschland zu schimpfen und zu renomiren ansingen. Die Herren Friedensfreunde waren auch so schwach, auf die Ropenhagener Bereitwilligkeit hinzubeuten in dem öffentlichen Bericht über ihre Sendung, und sie gegen die hössliche, aber entschiedene Weise hervorzu-

heben, mit welcher man in Kiel und Rendsburg ihnen erklärt hatte, daß fie Unmögliches verlangten. Run die Thatsachen haben den Aposteln der Furcht und Feigheit weitere Mahnungen, Mühen und Ansprachen erspart!

Ich kann der Berlockung nicht widerstehen, einige Worte über jenen Dänenhaß zu sagen, der Herrn Ruge in London seltsamerweise ebenso verwerslich vorstommen wird, als er meinem Qualer vorsam.

Ein Demokrat batte, als folder, eigentlich nichts in Solftein zu thun - bie gemablte Regierung, ber Ansbruck bes Landes, batte, um bie Gonnerschaft ber Kürsten und der damals noch scheinlebenden Constitutionellen bemubt, jene Darthei oft und entichieben genug gurudaewiesen, und jebe Bemeinschaft mit ihr verlaugnet. Die offiziellen Lofungsworte bes Rampfes in ben Herzogthümern maren uns jum größten Theil fremb und gleichgültig. Ja, eine ftarte und einflugreiche Parthei fchrie fogar unaufhörlich, bie Sache fei eine gang und gar legitime, hiftorifc rechtliche und habe auch nicht bas Geringfte mit ber bemofratischen Intentionen gemein. Die Danen feien bie Revolutionaire und Demotraten und begwegen muffe man fie befampfen. Es tonnte also - oftenfibel - nur bas nationale Gefühl Jemand beftimmen, babin zu geben, und biefes, wenn einmal in den Bordergrund gebracht, statuirt einen Sag, macht ihn fogar nothig, ben bie abftratte Demokratie im Prinzip verwirft. Man fam also nicht allein gegenüber ben politischen Zeinden im eignen Lager in ein arges Dilemma, fonbern auch benen im

fenfeltigen. Aber bafür gab es ein fimples Anstunfts: mittel: beiden Theilen taunte bas Bringiv nicht, barum marfen es Beibe bei Seite. Der fattifche 3ustand ber Nothwendigkeit trat ein, und mathte einen bicken Strich burch bas gange logische Schema und alle pringipiellen Scrupel. 36 für meine Perfon hatte mich barum auch nicht im geringften gequalt. fab niemals ein, warum grabe wir Deutschen bantit anfangen follten, ben beften unfrer Beifter, ben eingigen, ber uns erlofen fann, für immer unter bas falomonifche Giegel ber Brüderlichfeit zu verfcließen. 3ch tam mit einen Sprung meines Bergens über biefen spanischen Reiter weg, und mag ein Reber nur biefem Drang geborden. Es tamen über bei ben freiwilligen Streitern für Solftein noch besondere Motive bingn, Die jene noch überwogen. Der haß gegen bie Pfendodemokraten in Rovenhagen ftund und recht und woll an. Gie waren bie nachfte Urfache, bag in bem Rriege, ben fie berbeigeführt, bie Rurften bie erfte und befte Betanlaffung fanbeit, ihre Beere anfammengugieben, gu vergrößern und mobil zu machen, um fie gulest nicht gegen bie vorgeblichen Reinde jenfeits ber Eiber, fonbern gegen bie Bolter in ben eigenen ganben gu berwenden, und unter bem Beiftande einer bobvelt grofferen Bahl Bajonette, als für gewöhnlich vorräthig wuren, ibre Octrofrungen burchzuseten. Diefe Pfeudobemos fraten waren es, welche fortwährend tuffiche Invafivn und Intervention berbeimunichten, und in ihrer Bolitif bie unverschämtefte Zweideutigkeit zeigten, wie in ihrer Abmistration die craffeste Blatubr; sie konnten baruch in unfern Augen nichts als Lugner und Beuchler fein, bie tobtzuschlagen an und für fich ein verbienftliches Bert war, gang abgefeben von ber folbatifden Soulbigfeit, bie wir nebftbei Batten. Diefe Pfeudodemofraten, welche ben Rrieg wie Morbbrenner führten, raubten, sengten, bie Rrage batten, und uns burch ibre läufe gefährlicher wurden, als burch ihre Spipfugeln, hatten judem bie Robbeit und Gemeinheit ihrer Befinnung, in ber Behandlung ber Deutschgefinnten in Schleswig fowohl, als ber Befangenen und Bermunbeten fo vielfältig und in foldem Maage bargethan, bag ein ehrlicher, anftanbiger Menich fie in Erinnerung beffen boch nur mit ber Degenfvise anrühren fann, und wenn gehn Frieben geschloffen, und fie jusammt ben Rroaten, Panburen und Zigeunern in ben bentichen Bund aufgenommen wurden. Gottlob es giebt noch eine Naturalisation, welche bie Rürften nicht verleiben tonnen. und ohne bie man boch fein Deutscher wird, und an bem Mangel biefer werben wir bie Danen noch langer, als felbft bie Zigenner ertennen - bie ber beutiden Bilbung!

Für Schriftfteller insbesonbere gab es aber einen speciellen Grund, neben ber innern Mission noch eine außerliche Beranlassung. Ich muß hier wieder eine Reperei gegen das Princip begehen, das feine Standes: unterschiede anerkennt. Aber das war eben der Hauptsfehler der Demokratie, daß sie ihre principielle aber ideale Rivellirung dadurch als wirklich ausgeführt annahm, daß sie proclamirt worden war. Die Raschbeit, mit der die ehebem gesonderten Stande, die 1848 einen Augenblick in die Masse gerathen waren, aus

berfelben gurudtreten, und fich erft um ihre Gingelfahnen, bann aber um bas Banner ber Reaction ichaaren tonnten. überzeugte von ber Ungulänglichkeit ber angewandten Mittel. Ihre alten, Rebem eingeprägten Schibolethe erleichterten ihnen bas Sammeln im größten Birrwar wie es einer aut abgerichteten Truppe ihre Siangle erleichtern. Sollen wir Angefichts einer fo thatfachlich bemährten Rraft ber Gegner unfere entsprechenbe, obne Beiteres bem Pringip ju gefallen, aufgeben, ohne bag uns biefes einen Erfat bafür bietet? Benn auch bie Schriftsteller nie einen Stand in biefem Sinne, mit ben Rechten und Abzeichen einer Corporation ausgeftattet, bildeten, fo galten fie boch in ber allgemeinen Anschauung ale eine Benoffenschaft, vom felben Beruf geleitet, und auf baffelbe Mittel angewiesen, ihn ausgunben und machten ihre Buchertitel fie außerlich befannt, wie Andere ibre Abzeichen. Bon einer folden Unschauung geleitet, that es mir wenigstens febr webe, baß ber "Ausbruck ber geiftigen Beftrebung" und bes aeistigen Rampfes in den Jahren ber Revolution beis nabe burchgängig an Thatfraft und verfonlichem Duth von bem Ausbrud ber Ractoren bes phyfifchen Rampfes, ben Solbaten, überboten murbe. Die Schriftsteller schlugen sich nicht allein in der Mehrzahl schlecht auf bem Bablplate, - fondern fie ftarben auch ichlotternd auf dem Richtplage. Auf den einen tapferen Erütschler famen ein halb Dugend gahneflappernder Collegen, mährend bie Tiedemann, Biedenfeld u. A. ftarben, wic man eben fterben muß, mit bobem Saupte und freis breiter Bruft. Meffenhauser gab fich bei feinem Tobe

als specifischer Solbat, der Säbel überwand die Feder auch moralisch. Das konnte in Holstein nachgeholt werden, mußte es sogar, wenn nicht ein Makel an dem "Ausdruck der geistigen Bestrebungen" haften sollte. Aber dieser fand sich sehr spärlich im Lager ein und zog es meistens vor, "in seinem Kreise zu wirken."

Run bente ich ja nicht baran, meine perfonliche Stimmung als maggebend anzuführen, und im Ernfte gu begehren, daß Jeber, fo einmal ein Buch gefchrieben hat, fich ruften follte, um als Musketier ober Sager nach Solftein zu geben, Alles binter fich zu laffen, und bort in feiner gutgemeinten Unbehilflichkeit im Bege Aber ich erhebe ben Borwurf gegen alle 211 fein. Rene, Die unaufgefordert bas große Wort geführt und freiwillig moralische Verpflichtungen fich auferlegt hatten. Da ift g. B. herr Prut, ber eine folche Sehnsucht hatte, "einen auten Streich zu thun" und in Berzweiflung barüber mar, bag er und fein Freund Georg Bermegh, ber Urausreifer und Memmen-Mammuth, feine paffende Gelegenheit fanden, Belben zu fein; ba ift herr Emanuel Geibel, ber bas Rreng prediate in febr iconen Berfen, aber fich butete, es auf feinen Rock zu beften, ba find noch viele viele Andere, Die nichts als hauen und Schießen im Munde führten und als es galt, vergeblich gefucht wurden in Reih und Glied! Solchen herren muß ber Bormurf auch gemacht werben, zu dem fie felbft die birectefte Beran-3ch weiß nicht, ob mein Ramerad, laffung gaben. Dr. Rafemann, jemals Berfe gemacht bat, aber als er bei Möllhorft von ber Spitfingel burch ben Leib

berfelben gurücktreten, und fich erft um ihre Gingelfahnen, bann aber um bas Banner ber Reaction ichaaren fonnten. überzeugte von ber Unzulänglichkeit ber angewandten Mittel. Ihre alten, Jedem eingeprägten Schibolethe erleichterten ihnen bas Sammeln im größten Wirrwar wie es einer aut abgerichteten Truppe ihre Signale Sollen wir Angefichts einer fo thatfachlich bemährten Rraft ber Gegner unfere entsprechenbe, ohne Beiteres bem Pringip ju gefallen, aufgeben, ohne baß uns biefes einen Erfat bafür bietet? Wenn auch bie Schriftsteller nie einen Stand in biefem Sinne, mit ben Rechten und Abzeichen einer Corporation ausgeftattet, bilbeten, fo galten fie boch in ber allgemeinen Anschauung ale eine Genoffenschaft, vom felben Beruf geleitet, und auf baffelbe Mittel angewiesen, ibn ausguüben und machten ihre Buchertitel fie außerlich befannt, wie Andere ibre Abzeichen. Bon einer folden Un= schauung geleitet, that es mir wenigstens febr webe, baß ber "Ausbrud ber geiftigen Beftrebung" und bes geistigen Rampfes in ben Jahren ber Revolution beinabe burchgängig an Thatfraft und verfonlichem Muth von bem Ausbrud ber Ractoren bes phyfifchen Rampfes, ben Solbaten, überboten murbe. Die Schriftsteller folugen fich nicht allein in ber Dehrzahl schlecht auf bem Bahlplage, - fonbern fie ftarben auch schlotternb auf dem Richtplate. Auf den einen tapferen Erütschler famen ein halb Dutend gabneflappernder Collegen, während bie Tiebemann, Biebenfelb u. A. ftarben, wic man eben fterben muß, mit bobem Saupte und freibreiter Bruft. Meffenhauser gab fich bei feinem Tobe

als specifischer Soldat, der Säbel überwand die Feder auch moralisch. Das konnte in Holstein nachgeholt werden, mußte es sogar, wenn nicht ein Makel an dem "Ausdruck der geistigen Bestrebungen" haften sollte. Aber dieser fand sich sehr spärlich im Lager ein und zog es meistens vor, "in seinem Kreise zu wirken."

Run bente ich ja nicht baran, meine perfonliche Stimmung als maggebend anzuführen, und im Ernfte gu begehren, bag Jeber, fo einmal ein Buch geschrieben bat, fich ruften follte, um als Mustetier ober Sager nach Solftein zu geben, Alles hinter fich zu laffen, und bort in feiner gutgemeinten Unbehilflichkeit im Bege Aber ich erhebe ben Borwurf gegen alle au fein. Jene, die unaufgefordert bas große Wort geführt und freiwillig moralische Berpflichtungen fich auferlegt hatten. Da ift g. B. herr Prut, ber eine folche Sehnsucht batte, neinen auten Streich zu thun" und in Berameiflung barüber mar, bag er und fein Freund Georg Bermegh, ber Urausreiffer und Memmen-Mammuth, feine paffende Belegenheit fanden, Belben zu fein; ba ift herr Emanuel Geibel, ber bas Rreug prediate in febr iconen Berfen, aber fich butete, es auf feinen Rock zu heften, da find noch viele viele Andere, bie nichts als hauen und Schiegen im Munde führten und als es galt, vergeblich gefucht wurden in Reih und Glied! Solchen herren muß ber Borwurf auch gemacht werden, zu bem fie felbst bie birectefte Beran-3ch weiß nicht, ob mein Ramerad, laffung gaben. Dr. Rafemann, jemals Berfe gemacht bat, aber als er bei Möllhorft von ber Spitfugel burch ben Leib

geschoffen wurde, da kam mir vor, als seien Tropfenseines ftrömenden Blutes für Bolt und Freiheit tausendmal wirksamer gewesen, als alle Dinte, die herr Ednard Geibel zu seinen Bersen für Schleswig : holstein versichrieben hat, — ober als sie Ottp hasenkamp bei Friedrichstadt von dem Damme trugen, war der rothe Fled auf seiner Bruft nicht der würdigste Schlußpunkt für seine Artikel in der "hartungschen Zeitung?" Run, wenn wir auch nicht viele da waren — die Wenigen thaten ihre Schuldigkeit!

Als ich jum Corps abging, wurde mir ber Abichied von zweien meiner Freunde am ichwerften, von bem Artilleriebauptmann Relbmann, bamale im Rriegsministerium emplovirt, und vom Disvonenten ber Lebmtubliden Buchhandlung, Beinte. Der Erftere, vielleicht ber gebildetfte Officier ber Armee, brachte mir aus bem reichen Material feiner friegswiffenschaftlichen Renntniffe bas Allernothigfte bei, und batte viel Gute und Gebulb mit meiner befangenen Anschauungsweise, ber Andere forgte, fo lange ich Solbat mar, bafür, baß ich nicht gang ohne Rapport mit ber Runft und ber Literatur blieb. Feldmann, jur banischen Reit Premierlieutenant, batte bie Cariere in ber Armee nicht gemacht, ju ber feine vielfeitige icone Bildung und namentlich feine bei Friedericia bewiesene Tapferfeit berechtigten. In biefer Mordnacht wurde feine Batterie an Leuten und Pferben gefünftet, aber feine und feiner Braven Ausbauer war für ben Rudzug ber geworfenen Armee von enticheibenber Bichtigleit. Relbmann ift aber auch bas jur Stoa potengirte Solfteiniche

Vfleama, ich alaube er bat auch nicht einen Schritt gethan, und ein Wort verloren. Seine Philosophie außerte fich einmal in bem flaffischen Borte: "Bergeffen mogen fie es immerbin, wenn fie es nur bei Gelegenheit ebenfo machen!" Es war nemlich von ber obigen Affaire bie Rebe, und ich außerte, man scheine bies vergeffen zu baben, fonft mußte er lange Major fein. Gin andermal zeigte er mir feine wunderschönen, wie in Rupfer gestochenen Croquis. 3ch rief unwillfürlich: "Gie find ausgezeichnet, Relbmann!" ""Ja, wie ein Baum mit bem Balbeisen,"" antwortete Es war auch unverantwortlich, bag man ihn aus ber activen Armee beraus in bas Departement verfette! Bas batte er im Generalftabe leiften können, mit feinen Renntniffen, feiner unerschütterlichen Rube in ber wilbeften Gefahr!

Eines Abends hörte ich, daß morgen angegriffen werden solle. Ich stürzte sogleich zu Oberst Garrelts, der mich auch mit allen Anweisungen und einer schriftlichen Empfehlung versah, aber es war unmöglich, noch denselben Abend auf den verschiedenen Rammern erpedirt zu werden. So wurde es ziemlich Mittag, ehe ich des andern Tages fort kam. Mein Landsmann, Dr. von Böhm, der als Oberarzt zum zweiten Dragonerregimente versetzt worden war und ich nahmen Extrapost, und fuhren ins Keld.

Enblich schlägt ins faule Träumen In bas Harren und bas Säumen, Wie ein heller Blit — bie That. Enblich gehts hinaus zum Schlagen, Und nach langen Feiertagen An bie Arbeit, Kamcrab!

Nun hinein ins wilbe Dröhnen, Hörft Du was in tausend Tonen, Mund, Geschütz und Eisen spricht? "Schleswig-Holstein meerumschlungen, "Mahre treu was Du errungen, "Schleswig-Holstein, wanke nicht!" II.

lm felde

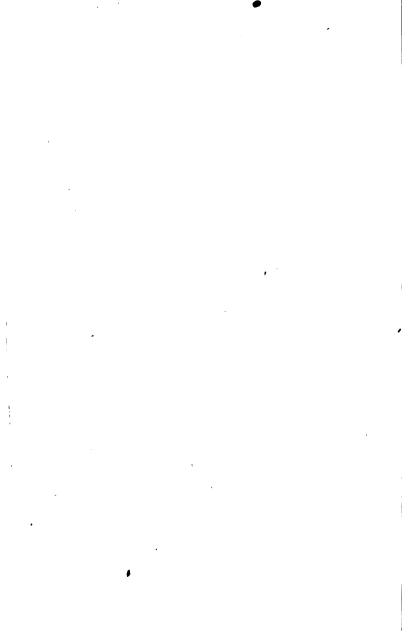

Bahrend des Gefechtes von Missunde. — Stratenmühle, — Baron Bikede. — Die vom zehnten Bataillon. — General Gerhardt. — Die hüttenlager des zweiten Jägercorps.

Gegen Mittag des 12. Septbr. hatte ich Rendsburg verlassen. Man hatte mir gesagt, in Damendorf würde ich mein Corps sinden, ungefähr eine deutsche Meile von unsern, disher äußersten, Borposten. Während wir noch über Stock und Stein flogen, hörte ich sernen Kanonendonner. Das Gesecht mußte also schon begonnen haben, und meine Ungeduld wuchs bis zum Fieber. Bir holten auf der Eckernförder Straße die Reserve ein, tamen an einer Batterie vorüber, und mußten eine lange Zeit hinter einer Dragonerescadron hersahren, dis sie endlich einen Seitenweg einschlug, und und Raum ließ. Nun glaubte ich auch schon Rleingewehrseuer zu vernehmen, aber Dr. v. Böhm versicherte, das sei Täuschung, so weit könne man das Schießen nicht hören. Der Rutscher mußte barauf lospeitschen, ich sing an meine Patronentasche zu untersuchen, in welcher zwar Pistonschlüffel, Kratzer, Wischer und vier vollgestopfte Rugelbeutel lagen, aber tein Staubkorn Pulver. Ich hatte in der haft die vier Patronenpakete liegen lassen, und war also kampfunfähig, ehe ich noch einen Schritt ins Gefecht gethau.

Pulver wirft bu ichon bekommen, bachte ich, bu borgft bei einem Tobten ober Bleffirten!

"Bo ift das zweite Jägercorps? fragte ich einen vorübersprengenden Offizier von der Infanterie.

"Bas weiß ich, war die Antwort, suchen Sie's!" Ein vom Rordost kommender Dragoner antwortete auf dieselbe Frage: "D, das ist weit vorans, die Jäger sind die Ersten!"

Es bonnerte nun Schlag auf Schlag, beutlich tonnte man zweierlei Raliber unterscheiden. Wir fuhren einem Zug Dragoner vorüber, sie rauchten und plauberten, und schienen teine Eile zu haben. Endlich tausend Schritt vor mir Infanterie, aber nur blaue Röcke und Pickelhauben, teine fliegende Noßbusche, wie die Jäger sie trugen.

"Bo find bie Jäger, meine Berren?"

"Boraus!" -

Alfo voraus, Ruticher! -

Wir raffelten in ein Dorf, vor bem eine ganze Escabron Dragoner hielt. Sie war vom zweiten Resgiment, welchem Dr. von Böhm zugetheilt war. hier flieg er nun aus, fragte nach seiner Escabron, und

blieb bei ber Truppe. Ich wollte nun weiter fahren, ber Ruticher machte aber teine Anstalten bagu.

"Bas foll bas? warum fahren Sie nicht?" fuhr ich ihn an.

"Ich fahre nicht weiter!"

In der Front und auf bem rechten Rugel brullte bas Gefchus.

"Bas, Sie wollen nicht? Sie muffen fahren, bis ich mein Corps finde." —

Der Rutscher war aber bereits abgestiegen, und fagte kaltblütig halb hoche, halb plattbeutsch: "Ich fahre keinen Schritt weiter! ich bin bange für meine Pferbe!"

"Sie bekommen teinen Schilling Trintgelb!"

Er zuckte mit ben Achseln. Gin Offizier sprengte heran und schrie mit überflüssiger Energie: "fort ba, aus bem Wege mit bem Wagen!"

Der Rutscher zog sein Gespann bei Seite, ich sprang herab.

"Rutscher! ich gebe Ihnen einen preufischen Thaler — wenn Sie weiterfahren.

"Richt um zehn Thaler, Herr! ich könnte um meine Pferde kommen, und die wird mir Riemand bezahlen!"

"So hole Sie ber Teufel!" und mit biesen Borten machte ich mich auf ben Beg.

3ch lief vorwarts. Bon einem hügel sah ich um. Nordöftlich mußte ein großes Feuer sein, benn in der Luft ballte sich ber dicke Rauch, dort wurde auch heftig kanonirt. Sonft war nicht viel zu sehen. Einzelne Reiter eilten zwischen ben agirenden Truppen und ber Reserve hin und her. So weit ich sehen konnte, wurde nicht geschoffen. In der Ferne vor mir marschirte eine Compagnie Musketiere. Mit diesen müßte ich noch zurecht kommen, wenn ich sie einholte! Das war aber nicht so leicht; ich bin zwar ein altgeübter Fußgänger, aber die Rüftung, und vor allem der schwere Tornister, mäßigten meinen Trab sehr bald zum gewöhnlichen Schritt. Es ist schwer für den Einzelnen, eine gleichmäßig fortmarschierende Truppe einzuholen, ich wurde schon müde und hatte wenigstens noch zwei-hundert Schritte zu lansen, ehe ich sie erreichte.

"Sie werden boch einmal fteben bleiben, " bachte ich und blieb es felbft, um Athem ju fcopfen.

Sie thaten es aber nicht und als ich wieder hinsah, konnte ich die Aufschläge nicht mehr unterscheiden,
was ich vorhin doch deutlich im Stande war — also
wieder viele viele Schritte verloren! Jest fiel mir
ein, daß es am besten sei, das Laufen einzustellen und
querfeldein zu gehen, und so stanfen einzustellen und
querfeldein zu gehen, und so stanfte ich denn über die
Roppeln weg und verlor nun Alles aus dem Gesichte,
benn die Knicks sperrten, so bald ich in die Tiese
kam, die Aussicht vollständig, die ich von oben gehabt hatte.

Bo ich eigentlich war, wußte ich nicht, benn bie hölzernen Tafeln, welche ben Truppen alle Wege innerhalb bes von uns besetzen Striches anzeigten,
fehlten hier bereits. Es mag hinter Ascheffel auf humelfeld zu gewesen sein, jedenfalls befand ich mich
bereits auf bem Gebiete, bas die Danen sonft inne,

und heute, vor bem Angriff zurückweichenb, verlaffen hatten.

Ich lief ganz einsam, wenn nur noch Jemand mitgelaufen wäre, aber ich sah, so weit und breit ich mitnuter auch umbkiden konnte, keinen Rachzügler. Selbst die Reiter kamen nicht mehr, die mie Anfangs noch ziemlich häusig anfgestoßen waren. Als ich durch bie Reserven kam, was war das für ein Lärm und Leben, für ein Orängen und Ereiben, hier Alles so rnhig als ob es gar keinen Kampf gäbe: Ich hätte können eine Lerche singen hören, nur das Geschütz zankte noch in einzelnen Schlägen in der Ferne.

Bie gang anders batte ich mir die Rabe eines Schlachtfelbes vorgestellt. 3ch batte bie Barritaben von Brag und Bien, bie Schlachtbilber von Abam und Horace Berunt vor Angen, im Ohre Kangen mir Die Ergählungen ber alten Golbaten: "Bir fliegen, gewiß bunbert Schritte weit über bie Leichen unferer Rameraben und mußten faft bei jebem Schritte auf fie treten, fo bicht lagen fie," ober: "So weit man nur umfeben tonnte, lag alles voll Tobter und Bieffirter, auf einem Raume, wie biefer Plat ba, lagen vielleicht zweibundert Menichen und Pferde beifammen!" wartete immer bis bie gerriffenen Leichname, gerbrochenen Baffen, die tobten Pferbe und umgeworfenen Bagen und Gefduge fichtbar wurden, and tonnte gar nicht begreifen, daß es fo lange bamit bauerte. Und boch mußte gerade in biefer Begend beute Morgen ber erfte Infammenftog fatt gefunden haben. Eine verlorne Bajonetticheibe und eine alte Dute maren bisjest bie

einzigen Tropbäen, bie ich bemerkt batte. Um aber ein foldes Bild zu liefern, mar bie beutige Unternehmung allerbings nicht bie rechte. Die Recognoscirung umfaßte mehre Quabratmeilen, und nur an zwei Buntten, bei Rochendorf und Miffunde, tam bas Gefecht jum Steben. Das viele Ranonieren nur taufchte, und murbe and in bem gangen Rriege nicht mehr und überfluffiger gefcoffen, als gerade an biefem Tage. Dem Larm in ber Luft nach hatte es eine Sauptichlacht fein tonnen, und ich war auch ben gangen Tag über ber Deinung, bag es einen ernftlichen Rampf und bie Biebereinnahme ber nach ber Joftebter Schlacht fo unverantwortlich aufgegebenen Stellungen gelte, und boffte noch febr bestimmt, morgen über bie Schlei au geben. Es verbroß mich nur, bag bem Unscheine nach, bie Danen nirgend Biberftand geleiftet, fonbern fogleich bas Safenpanier ergriffen batten, und bag ich noch fo weit laufen follte, um endlich in die Reuerlinie gu tommen.

Ich lief noch eine Stunde, dann konnte ich nicht mehr. In einem einzelnen hause, bessen Bewohner übrigens ziemlich seelenruhig vor der Thure standen und horchten, ersuhr ich, daß hier keine Soldaten mehr gekommen wären, sondern alles sei nach Rühlenhorst und Rochendorf zugezogen. Die Leute sprachen plattbeutsch und obwohl wir uns zur Roth verständigen konnten, war doch keine deutliche und nähere Runde von ihnen zu erlangen. Ich warf einen Blick auf die Uhr, es war gegen sechs nach Mittag und ich sing an hungrig, wie in den schönsten Tagen meiner Jugend zu werden. Rein ledener Brotbeutel, dieses Pracht-

stück eines Rendsburger Sattlers, enthielt mehrere Rollen und Ballen — im Hotel hatten ihn patriotische Hände vollgestopft, und ich in der Gemüthsalteration noch gar nicht daran gedacht, ihn zu untersuchen. Ich hielt nun Rast, und horchte den Schlägen des Geschützes, die mein Mahl zu Ende und mein Rücken einigermaßen wieder geradegerichtet war. Den Tor nister hatte ich auch überstüsstig vollgestopft, späterhin lernte ich mich auf das Nothwendige beschränken. Als ich ihn wieder um nahm, kam er mir einmal so schwerwie früher vor, und wenn ich mich nicht geschämt hätte, ohne Gepäck dei meinem Corps einzutressen, ich hätte ihn liegen lassen!

Endlich stieß ich wieder auf Soldaten — eine ganze Abtheilung. Sie war aber gar noch nicht im Gefecht gewesen, sondern diente den zwei andern Compagnien des Bataillons zum Soutien. Diese waren weit vor, wo aber wußten die Soldaten selbst nicht. Sie saßen an den Rändern, lehnten an den Wällen der Knicks, und machten es sich auf alle mögliche Weise bequem.

Ein freundlicher Officier forderte mich auf, bei ihnen zu bleiben, ba ich mein Corps boch nicht früher finden könne, bis es irgendwo Stellung genommen habe. Ich gab ihm über meine Person die gewünschte Auskunft und er theilte mir eben seine Meinung mit, daß wir wahrscheinlich morgen vorgehen und die Bataillone ablösen würden, die heute im Gefecht gewesen, als Signale geblasen wurden. Wir sprangen auf, aber balb stellte es sich heraus, daß ber Rückmarsch

angetreten werden solle. Das Gefecht hieß es, werbe abgebrochen und auf den Roppeln in der Rahe bivonastirt werden. Es wurde allmälig tühl und der Tag sing an adzunehmen. Bon der Abtheilung wurde eine Ordonnanz nach Stentenmühle geschickt, wo das Haupt-quartier der Brigade für diese Racht liegen sollte, ich benütte diese Gelegenheit, dahin zurückzugehen. Im Hauptquartier mußte ich genauere Nachricht erhalten, und so machte ich mich denn mit dem wegestundigen Musquetier auf dem Weg.

In Stentenmühlen war ich bereits einmal von Rendsburg aus gewesen, um mit mehreren herren Major Alboffer zu besuchen, ber bamals bier mit seinem Bataillon lag. Er batte einige Befestigungen angelegt, nachbem bie Danen bier einen Durchbruch versucht batten, ber aber an ber Bravour bes zweiten Jägercorps scheiterte. Gin Buchenwald war umgehauen, links behnte fich ein Moorgrund aus, burch aufgeworfene Schanzen und Spigpfahle mar bie Mühle haltbar gemacht und fonnte bie Strafe gefperrt werben. Es war icon buntel, als ich in ben Sof trat, wo Bagen, Reitpferbe, Solbaten und Offiziere fich bunt burcheinander brangten. Da man rings nur Dragoner und Mustetiere fab, fiel ber einzelne Jager auf, wie ein Zeifig unter Blaumeifen. Gin Offigier, Die gefcmarate Videlhaube in bas wildbartige Antlig gebrudt, fragte: "Wohin wollen Sie, Jager?" 3ch blidte auf und in ein befanntes Geficht. Es war ber Baron von Bitebe, ebemals öfterreichischer Dragonerofficier, ber mir in Dresben einmal secundirt, und ben ich seither aus dem Gesicht verloren hatte. Er stand eigentslich bei den Dragonern, war aber dem Oberstlieutenant Thalbiger als Adjutant zugetheilt. Ich frente mich sehr, einen Bekannten zu finden und erzählte ihm mein Mißgeschick von heute, und daß ich mein Corps, wie Japhet seinen Bater gesucht hätte, ohne seiner habhaft zu werden.

"Das Gefecht ift aus, sagte ber Abjutant, morgen wird Alles in die Stellungen zurückgehen, und Sie können Ihr Corps am sichersten in seiner früheren Station erwarten. Zum Gefecht kömmt es gewiß nicht mehr, außer die Dänen würden angreisen: Gehen Sie morgen bei guter Zeit nach Holzbunge, dort stand es."

Ein Soldat führte indeß Witede einen Schimmel vor, er schwang sich hinauf und sagte mir, er würde in einer halben Stunde wiederkommen, ich möchte dann nur nach ihm fragen!"

Bährend er fort trabte, näherte sich ein anderer Offizier, und rief mich an. Es war ein baierischer Lieutenant dall' Arme, den ich von Rendsburg her kannte, er nahm mich sogleich mit und stellte mich den Officieren seiner Compagnie vor. Diese, die vierte des zehnten Bataillons, hatte die Feldwache zu beziehen. Ich folgte ihm in das Haus, darin der Commandant derselben, Premierlieutenant von Niedwiedomski, mit den andern Offizieren, einem alten Rieler Studio Hohe, damals Kähnrich und dem Abvokaten Meyer aus Riel, damals Officieraspirant, um einen Tisch sas, auf bem die Ruinen einer Ralbskeule mich bei weitem mehr

anzogen, als irgend andere es je im Stande waren, bie von Pompeji nicht ausgenommen.

Ich legte mich in Positur und bie Sand an bem Rappi: "Melbe mich gehorsamst — herr hauptmann."

"Soon gut, schmeißen Sie Ihr Zeng nur in ben Binkel — und effen Sie mit, was ba ift!"

"hier ift auch Bumelunber!"

Bum erstenmal hörte ich hier biefen, nicht allein sammtlichen Schnapstrinkern ber herzogthumer, sonbern auch ihrem Ronig - herzog theuren und ehrwürdigen Ramen und that Bescheib.

Nach dem Effen bestiegen wir die Höhe hinter dem Hause, von welche man einige Aussicht hatte. Der Mond war aufgegangen und in der Ferne, nach Nordost, war der himmel roth, als schiene er eine Flamme wieder. Das war das Rochendorfer Hüttenslager, das um diese Zeit von den rücktehrenden Truppen in Brand gesteckt wurde, nachdem man am Morgen die Dänen daraus mit dem Bajonett vertrieden hatte. Es mußte eine sehr hohe und heftige Flamme sein, blied aber nicht sehr lange sichtbar.

Die Officiere glandten nicht, daß es mit dem Rückzuge Ernst fei, sondern hielten es sogar für sehr wahrscheinlich, daß man Morgen noch einmal vorgehen werde. Ich selbst wünschte nichts sehnlicher, aber als ich mit von Bitede nochmals über die Aussichten sprach, die sich für morgen eröffneten, sagte dieser geradezu, der General erkläre, der Zweck der Recognoscirung sei soweit erreicht. Pan wisse nun, der Feind

halte sich hier so start, daß der Schleiübergang nicht zu forciren, und für den Augenblick nicht daran zu benken sei, noch Weiteres zu unternehmen. Er, für seine Person, sei dieser Meinung nicht, es hätte gehen müssen, wenn man nur ernfilich gewollt hätte, und er werde in den nächsten Tagen seinen Abschied nehmen!

Ich tehrte bekummert zu ben Andern zurud, ftörte aber ihre Hoffnung nicht, indem ich die mir eben gesmachten Mittheilungen verschwieg, dann trieb ich mich noch lange zwischen den Soldaten umher, die hinter ben schützenden Bällen einer Koppel um lodernde Fener bivonakirten. Als der Morgen anbrach, wurde die Compagnie abgelößt, und ich folgte ihr in das hüttenslager im Holze, jenseits der Stentenmuhle.

Der Anblid ber an bie ftolgen Buchen gelehnten Butten, mit Zweigen und Strob gebedt, ber tochenben und fvielenden Solbaten, ber Gemehrppramiben auf ber Lichtung in ber Mitte bes Holzes, mar ein febr malerischer; einen noch schöneren gewährte aber bas Lager bes zweiten Dragonerregiments, bas unweit bes Holzes auf einer Wiefe lag. Da fant ich auch Befannte: Premierlieutenant von Gerre aus Dresben. Kebor Roch aus Altona und Andere. Die Pferbe intereffirten mich febr, und ich trieb mich lange Zeit awischen ben Reiben umber. Die meiften waren aut, viele barunter febr bubich. Ein Unterofficier, von Saufe aus ein Gutebesiter, batte einen Bengft vom General Rlapta getauft, um ben ihn ber gange Genes ralftab beneiben burfte.

Die Dragoner sahen vortrefflich aus. Sie trugen hellblaue Waffenröcke und Beinkleider mit carmoisin aufgeschlagen, blauke Helme mit gradem Border: und geschweistem Rückenschirme, Pallasch und Kartouche an weißem Riemzeng, und hatten hellblaue Schabraken, weiß verziert. Die Ordonnanzdragoner des Generalstabes trugen außerdem noch schwarze Roßbüsche auf den helmen, und führten an langen Lanzen die Stabs-Fahne, welche für Bataillone, halbbrigaden, Brigaden und das Generalcommando selbst, an Farbe und Größe verschieden, schon von weitem kenntlich machte, welcher Stab herankomme.

Unter ben Mustetieren und Artilleriften fanben fich einige ebemalige Wiener Atabemiter und ungarische Sonveds, meiftentheils als Unterofficiere. Ich ers innerte mich bes Ginen von Wien ber, aus bem glatten Jungen, ben ich im Mars 1848 auf ber Aula gesehen, war ein sonnverbrannter, wildbartiger Golbat geworben. Brav maren biefe Atabemiter burchgebenbe, Löwen im Gefecht, ihre Bahl war aber febr gering, ich babe nur etwa zwanzig berausfinden tonnen, obwohl ich mich fpater febr genau nach ihnen erfundigte. Chenfo waren bie honvebs nur fparlich in ber Armee Dan hatte gerade biefen bie meiften Schwierigkeiten gemacht, bei ber Unnahme fomobl wie beim Avancement. 3ch weiß nur einen Kall, daß ein ungarischer Officier bie Stellung eines Sauptmanns erbielt.

Die Zahl ber politischen Flüchtlinge, die in der schleswig-holsteinischen Armee dienten, ist überhaupt arg übertrieben worden, es mögen im Ganzen nur ein paar hundert gewesen sein, und von diesen die weit überwiegende Mehrzahl Badenser. Unter ihnen brachte es nur Einer, so viel ich weiß, vom Gemeinen zum Officier, der ehemalige Major Schmidt, zulest Lieutenant im ersten Jägercorps, ein ausgezeichnet muthiger und eifriger Soldat.

Nachbem ich mich zu Mittag mit Speck und Erbsen gestärft batte, machte ich mich auf ben Beg ju meinem Corps. Er führte an bem Sauptquartier ber Avantgarbenbrigabe vorbei, bie ber Dberft, fpatere General v. Gerbardt, ebemale preufischer Dberftlieutenant, bis zum Abgange bes General v. Willisen commandirte. 3ch batte eine Empfehlung an ben General mit, und wurde von ibm, ber eben mit feinem Stabe gurudgetommen mar, febr freundlich aufgenom-Berhardt batte eine portreffliche Manier, fich bei ben Leuten beliebt zu machen nnb hat fich als Borpoftencommandeur namhaftes Berbienft erworben. Es ift zu bedauern, bag fein Ausscheiden aus ber Armee feinem Rufe fo nachtheilig geworben ift, aber bag ber General felbft an biefer Wendung bie meifte Schuld trägt, ift ebenfo gewiß. Damale ftand er auf ber Bobe feines Rufes und feiner Popularitat, ibm hatte man es hauptfächlich zu verbanten, bag bie Avantgarde bereits über zwei beutsche Meilen weit porgerudt mar, und wenigstens ein Streifen bes fublichen Schleswig fich in ben Banben ber Statthalter Der General, beffen Talente zwar von mehreren Seiten beftigen Biberfpruch erfahren, mar aber im Dienste unermublich und befand fich beinabe unausgefest auf bem Bege. Er fannte aus eigner Unicanung bie gange Stellung ber Brigade auf bas Genauefte und mußte bei allen Rapporten fich berfelben augenblicklich bis ins fleine Detail zu erinnern. Aber bie Umftanbe wollten, bag burch gebn Bochen lang es ju feiner ernftlichen, enticheidenben Affaire in feinem Bereiche mehr tam, und bag viel Bravour, Dube und Bachtfamteit feiner Truppen obne befonberes Refultat aufgewendet murbe. Gerhardt machte, namentlich ju Pferbe, einen febr auten Ginbruck auf bie Golbaten. Ein grauer Commismantel, von einem breiten, fcwargen Sabelaurt ausammengehalten, und eine folichte Reldmute, unter ber bas fraftige, gottelbartige Beficht jum Borichein tam, waren feine außeren, anspruchslofen Abzeichen, an benen ibn bie Solbaten ichon von weitem erkannten. Er batte auch eine aute Beife mit ihnen zu fprechen, fleine Spafe bingumerfen, und mit einem gewiffen Eclat zu loben ober zu tabeln. Beneral ließ mir einen Begweifer mitgeben, ber in Rageruniform geftedt worben mar, bamit ibn bie Leute in feinem Dorfe nicht erkennen und ben Danen verrathen follten, und welcher fich in biefer friegerifchen Tracht febr gludlich fühlte. Er brachte mich auf einem furgen, reigenden Bege burch einen Buchenwald, gwifchen beffen Zweigen bie blanten Baffer bes Bittenfees

gligerten, auf eine Roppel, wo bas zweite Jägercorps eben ein hüttenlager fclug. Die Musik spielte in der Mitte der Roppel, die Officiere waren dort verfammelt.

Ich hatte meine Zuweisungsordre, vom Oberst v. Garrelts ausgestellt, hervorgesucht, und überreichte sie einem kleinen, schwarzbärtigen Officier, an den mich die Andern mit allen Zeichen subordinirten Respektes wiesen. Der Rleine warf einen, wie es schien, bestriedigten Blick von dem Blatte in seiner Hand auf meine lange Gestalt und sagte: "Herr Hauptmann Gelpke! der Bolontair H. gehört, seiner Größe nach, zu Ihrer Compagnie! — Sie sind der ersten Compagnie zugetheilt!"

Rierendes Rehrtum vor dem Abtheilungscommans beur, dem Hauptmann Ganger und neuerliches "Richt euch" vor dem Compagniechef, Hauptmann Gelpte. Der war blaß, mager und sah vornehm und unzus frieden aus.

"Gefreiter Möller," sagte bieser zu einem nebenstehenden Jäger, "führen Sie ben Jäger hier zum Keldwebel, er soll ihn in die erste Settion bes ersten Halbzuges einstellen!"

Abermals Rehrtum und der Gefreite führte mich an die bereits fertige Hütte des Feldwebels. Dieser war offendar der Gewaltigste von allen dreien, denn als ich mir es vor ihm etwas bequem machte, schnauzte er: "Stramm gestanden!" Ich besann mich, daß ich Soldat sei und stand stramm, kam mir aber sehr lächerlich babei vor. "Möller! geben Sie mit bem Mann ba gum Sergeanten Ebfen," befahl er.

Rochmals Rehrtum, aber biesmal weniger vehement, und bann zum lestenmale in Positur vor bem Seegeanten, ber mich nach bem Baffenplate wies.

"hier legen Sie Ihr Gepack ab, hier ftellen Sie Ihr Gewehr an und hier ift die hutte, in der wir schlafen werden!"

Ich legte Tornister und Patrontasche ab, seste mein Gewehr an die erfte Pyramide des rechten Flügels und jog ben Mantel an.

"Run komm' Defterreicher zu uns," sagte Wöller, "mein Alter hat uns Bein ins Lager gebracht, wir wollen trinken!"

Als wir bei bem Weinfläßchen, um das sich die ganze Sektion, die Rochkesselel in der Hand, gruppirt hatte, ankamen, stellte mich Möller als einen Desterreicher vor, der "aber gut deutsch gesinnt sei und darum auch nach Holstein gekommen wäre." Ich bekam einen Resseldeckel in die Hand, stieß ringsum an, schlug in zwanzig harte Hände ein und war nunmehr anch von der Mannschaft als Rammerad begrüßt und aufgenommen. Noch denselben Abend sand ich Bekannte, die mit mir in Rendsburg beim Ersahzägercorps einige Tage gestanden hatten, den Techniker Müllenhof, einen Bruder des Rieler Prosessors und Germanisten, und einen jungen Raufmann, die beide als Achtzehnziährige die Zeit ihrer Einberusung nicht abgewartet, sondern sich freiwillig gemeldet hatten.

Die Nacht verging ziemlich unbehaglich, wir wurden nicht warm in dem feuchten Stroh, und durch die Zweigdecke rieselte ein feiner Regen bis gegen Morgen herab. Um sechs Uhr raffelte Alles auf, es wurde gefrühstüdt, und dann marschirte das ganze Corps in seine frühere Station, Holzbunge, zurück.

2.

Die Häufer und die Leute. — Auf ber Feldwache. — Zank mit dem Hauptmann von wegen wühlerischer Intertionen. — Die erste Patrouille. — Ein Gedicht und seine Volgen. — Major von Basserit. — Hauptmann Gelpte. — Das erste Infanteriebataillon und Major von Beeren.

Ein schleswig'sches Bauernhaus ist eine so originelle Erscheinung, daß man es näher beschreiben muß. Man kann eigentlich nicht sagen Haus, sondern Gehöft, denn meist sind es drei, zuweilen auch vier Gebände, welche zusammen gehören. Das Wohnhaus bildet meist ein langes, aus Fachwert und Backein bestehendes Langeck, mit Schisstroh gedeckt, dessen Zugang ein großes Thor bildet, das auf eine Flur — hierlandes Diele genannt — führt, mit sestgeschlagenem Lehm ausgesest, an deren beiden Seiten die offenen Ställe für Rindvich und Pferde stehen. Am Ende der Flur sind gewöhnlich ein paar Seitenräume mit Fenstern versehen, wo gescheuert, und in der Mitte ein Ramin, wo gesocht wird. Der Rauch sucht seinen Weg durch das Thor, die Bohlen der Decke schwarzssärbend, an

benen Burfte und Speckseiten hängen, welche hier in einer Menge vorkommen, von der man im übrigen Deutschland keine Idee hat. Neben dem Ramin sind die Thüren zu der Bohnstube. Es sind nicht alle Bauern gleich gut eingerichtet, bei vielen fanden wir moderne Sopha's, Sessel und polirte Romoden — überall jedoch ein Paar Armstühle für Bauer und Bäuerinn, die auch respektirt wurden, die Soldaten mochten noch so müde sein. Die Achtung vor dem Hausrechte war überhaupt eine der erfrenlichsten Erscheinungen in der ganzen Armee, es ist nicht möglich, in dieser Beziehung bescheidenere und billigere Soldaten zu sinden, als die der schleswig-holsteinischen Armee.

Neben bem hauptgebäude befand fich in ber Regel ein fleineres aber biefem gang gleich erbautes, bie sogenannte Ab- ober Leibzucht, wohin bie Alten und Bittwen fich jurudziehen, wenn bas berangemachfene Befdlecht bie Birthichaft übernimmt. Seitab lag bann bas Bachaus mit ber großen Reuerstelle und bei Beboften von einiger Bebeutung auch noch ein geräumiger Schuppen für Bagen und Gerathichaften. Die Bäuser waren mit Solbaten im vollsten Sinne bes Bortes angefüllt, oft lag bei einem einzigen Bauer eine balbe Compagnie, in ber erften Zeit bes Keldzuges alfo 150 Mann und barüber. quemlichkeit mar enorm, namentlich im Binter, wo bie Bauern auch nicht einen Wintel für fich hatten, bie Milchtammer etwa und bie in ben Banben eingefügten Bettichrante ausgenommen, beren jebe Stube amei auch wohl brei enthielt. Mit Bettzeug, namentlich

Feberbetten, waren bie Bauern wohl versehen, bagegen war ihr Geschirr burchans schlechter und dürstiger als im Süden von Deutschland. Die meisten häuser waren reinlich, einzelne "gräfige" Ausnahmen gab es allerdings, allein gegen die Wohnungen der Dänen und Jüten sollen auch die schnungssten Kathen in Schleswig von wahrhaft holländischer Reinlichteit sein. Die Leute leben im Gauzen sehr gut, aßen täglich Fleisch und herrschte in diesem Punkte eine Fülle und Ueppigkeit, wie sie anderswo kaum an Festiagen vorskommt.

Das Bieb ftebt zu beiben Seiten ber Alur, wie in einer Menagerie, und wird mit Anfang November eingetrieben, im Sommer und herbft weibet es auf ben mit Buidwert und Erdwällen eingefaßten Roppeln, (Autterwiesen ober hutweiben). Auch alles geacherte Land ift auf biefe Beise eingeschloffen, und beißen biese bufchbemachfenen Balle Rnicks. Das land bat beghalb in militairischer Beziehung viele Aehnlichkeit mit bem nördlichen Italien und ber Benbee; ebene Alachen, wo man felbft im Freien bunberte von Schritten umfeben tann, giebt es nur febr wenige. Zwifchen bem angebauten gand behnen fich Torfmoore und Sumpfwiesen, burch welche meift ein Bach gebt, ber bierlandes "Au" beißt. Diefe Baffer find meift giemlich reich und tief, und immer bie ärgerlichften hinberniffe beim Bordringen und Burudigeben. Es find mir nur wenige vorgekommen, die man mit kurzem Anlauf überfpringen konnte. Alles ichrumpft bier auf tleinen Rrieg ein. Die Gegend um Kropp ausgenommen, wo bie Ravallerie thatig sein tann; giebt es nur coupirtes, vielfach gemischtes Terrain. Die Torfmoore ausgenommen, braucht man nicht funfzig Schritte zu geben, ohne baß man Deckung findet. Wenn die Leute ordent-lich schöffen, könnte der Krieg hier sehr mörderisch werben.

Die Bauern find fromm, und bat ber gange Schlag etwas enticieben Tuchtiges und Ehrbares, aber ein foldes Elborado von Patriotismus und Aufopferung, wie uns fortwährend verfichert wurde, ift namentlich holftein nicht. Der Bauer bleibt fich überall gleich, und ift bier eben fo aut Egoift wie anderswo. Wir batten Gelegenbeit genug, uns bavon an überzeugen, bag es bie Bauern in vielen Dörfern mehr mit ben Danen bielten, als mit uns; freilich verstanden biefe fich auch beffer in Respect zu segen. Sie ichoffen, fobalb fie ein Dorf verlaffen mußten, augenblick mit Brandracketen, die bei ihnen alle Unteroffiziere und auch einzelne Solbaten führten, mabrend bei uns biefe bofen Patronen nur ben vier verläßlichften Sergeanten jeber Compagnie, ben Salbaugsführern anvertraut waren, und jebem nur zwei Stud Bir hatten ftrengen Befehl, uns fo wenig als möglich in ben Dörfern aufzuhalten und namentlich uns, außer im größten Rothfall, nicht barin zu fegen. Bir geriethen baburch arg in Nachtheil, benn mahrend wir annehmen mußten, bag wir im eigenen Lande feien, betrachteten fich bie Danen frischweg als in Reindesland. Sie führten übrigens ben gangen Rrieg mehr wie Morbbrenner, als wie Solbaten, benn in

ben meisten Fällen ichoffen fie bie Saufer nicht in Brand, um uns zu vertreiben, ober nicht einnisten zu laffen, sonbern aus blogem Born und Muthwillen.

Die Bereitwilliakeit bes Bauers, feine großen Steuern zu gablen, mar bewunderswerth, im Rleinen aber ift er babfüchtig und geizig, wie überall. Laft lag, was bie Einquartierung betrifft, übrigens nur auf ber Bequemlichkeit ber Bauern, nicht auf ibrem Gelbbeutel. Sie nahmen fich bas alte Strob als Biebstrene, fie verkauften jeden Tropfen Didt, jebe Kartoffel und jeben Rohltopf um theueres Gelb. Die Borrathe biefer Leute waren aber auch erftaunlich. Ins britte Jahr bauerte ber Rrieg, und boch agen hundert Mann an benen eines Bauernhofes monatelang, an Butter, Bürften, Gemufe und Milch, ohne bag man fie ericopfte. Wenn auch Brot, Reifc und Raffee, also die Hauptnahrungsmittel, geliefert wurden, war ber Seitenverbrauch an jenen Artifeln boch ein fehr bedeutender. Erfreulich war übrigens bie Chrlichkeit unserer Solbaten bei allem handeln und Reilfchen, eben fo ihre Achtung vor bem Eigenthum. Bezahlt wurde auf ber Stelle, und gab es niemals Rlage ober Streit beswegen. Bon biefer Seite betrachtet gab es gewiß teine beffere Urmee, als bie unsere - es brauchte barin teiner Ermahnung, vielweniger einer Strafe. Benn ja Giner hatte über bie Schnur bauen wollen, murben ibn bie Andern unnach: fichtlich zu Recht gewiesen haben. Die Achtung vor bem Saufe und feinen Befigern war fo fest eingewurgelt, bag bie eingebornen Solfteiner fogleich über bie

Freiwilligen mit Zank und Drohung herfielen, wenn biese, namentlich bie Preußen, nach bem Brauche ihres Landes sich brüsk und auffahrend gegen die Hausleute benehmen.

Heute bezog ich zum erstenmal die Feldwache. Ich hatte Urlaub nach Rendsburg erhalten, um einiges einzukaufen, das ich in der Eile vergeffen hatte. Als ich zum Hauptmann gehen wollte, um den Urlaub zu erbitten, sagten mir meine Kameraden: "Sie müffen mit Käppi und Säbel zuerst zum Feldwebel gehen und von dem sich die Erlaubniß holen, zum Hauptmann gehen zu dürfen!"

Ich nahm Rappi und Sabel und ging jum Felds webel. Dieser hatte sich mit seinem Schreiber sehr gemüthlich einquartiert, ein hübsches Zimmer, und lebte überhaupt besser und ungenirter, als irgend wer bei ber Compagnie.

"Ich bitte, zum Hauptmann gehen zu dürfen?" "Bas wollen Sie bei ihm?"

"Ihn um Urlaub bitten" —

"Jest schon Urlaub, Sie sind ja taum gekommen — Sie muffen warten, morgen kommen sie zudem auf Feldwache, ba können Sie nicht beurlaubt werden!"

"Ich habe mehreres einzulaufen, weil ich in größter Gile abging" —

"Das geht mich Alles nichts an — Sie gehen nicht! überhaupt gehen Sie ohne Erlaubniß nicht vom Hofe weg!" Himmelelement, bachte ich mir beim Hinausgehen, bas fängt gut an! Ich, ber seit zwanzig Jahren keinen Menschen um irgend eine Erlandniß zu fragen hatte, soll bitten, wenn ich auf fünf Minuten fortgehen will?! — aber die Nothwendigkeit einer solchen Bestimmung war mir so einleuchtend, daß ich auch keine Miene verzog. Ich hätte nur gewünscht, daß mir diese Eröffnungen in etwas höslicherer Weise gemacht würden.

Draufen begegnete ich bem Hauptmann, sprach ihn, unbekummert um bas Berbot, an, und erhielt von ihm ben Urlaub.

Als ich dies dem Feldwebel meldete, sah er mich von oben bis unten an, als ob er sagen wollte: "Bie hat sich der Hauptmann unterstehen können, meine feldweiblichen Anordnungen aufzuheben? Dann fuhr er mich an: "So geben Sie, aber daß Sie zur Stunde wieder da sind, das sage ich Ihnen!"

Ich ging, nahm mein volles Gepack, miethete mir einen Wagen, und kam auf die Stunde wieder juruck, meldete mich wieder und erhielt den Befehl, sogleich auf die Feldwache hinauszugehen und mich beim Commandeur derselben zu melden. Es war mittlerweile dunkel geworden und ich beeilte mich, in der angegebenen Richtung fortschreitend, meine Section aufzusuchen. Das war aber nicht so leicht, die Colonnenwege kreuzten sich, und die Feldwache lag ziemlich versteckt. Endlich zeigte mir eine schwache Röthe der Ort, wo sie lagerte. Ich blieb auf einer Koppel stehen

und betrachtete mit Bergnügen bas vor mir aufgerollte Bild!

Gelagert fanb ich hinter'm Walle In später Stund bie Lagerwacht, Ein Posten vorn: die offne Kralle Des Greisen, die den Schah bewacht.

Die Kohlengluth gebämpft und knisternd, Schien nicht empor bis ins Gesicht, Es war als hielt, unheimlich flüsternd, Die strenge Behme hier Gericht!

War bies ein Bild bes heitern Lebens, Das hier fich meinem Auge bot, Die Stimmung bies, an die vergebens Mit Knochenhanden rührt der Tod?

Doch als ich näher trat zu ihnen, Da hört' ich's kichern und es klang Als summten neckisch aus dem Grünen, Die Heimchen ihren Nachtgesang!

Ein Nurmeln war's vergnügter Bellen, Ein unterbrückter Jubel bloß, Beil strenge Beisung ben Geselleu Die sonst so lante Lippe schloß!

Denn mit den Böglein in ben Zweigen Berftummend mit dem Abendschein Muß auch bas Lieb bes Kriegers schweigen Und sein Gemuth verschlossen sein.

Wenn er bem Leuen, ber mit Brüllen Sich funbet an — am Tage gleicht, So Nachts bem Tiger, ber auf stillen Balbwegen seinen Feinb beschleicht!

3ch melbete mich und wurde fur bie nachfte Nummer zum Vatrouilliren commanbirt. Es war mir unendlich wohl und behaglich zu Muthe, als ich mit zwei andern Sagern in Die lautlofe Nacht bineinschritt. Wir gingen fast eine Stunde por bie außerfte Linie, ohne auf einen Reind zu treffen. Die Danen gogen des Abends regelmäßig alle Poften ein, und ließen ftets einen 3wischenraum von mehr als einer Stunde zwifchen ihren und unseren Keldwachen. Der Dienft bei ihnen mar noch viel ftrenger, als bei uns. Gie burften fein Reuer anmachen, nicht laut fprechen, fich auch nicht nieberlegen. In ihren fleinen Strobbutten tonnten fie nur figen, jum Liegen mar gar fein Plat gelaffen. Sie in ber Nacht zu überfallen, hielt außerorbentlich schwer, man mußte immer warten, bis fie aus ihren Dachslöchern bervorkamen und ihre Tagesftellung einnahmen, bann konnte man ihnen eber etwas anbaben.

Als wir zurückfehrten, war es beinahe Mitternacht. Wir waren lange über die gewöhnliche Zeit
ausgeblieben und der Oberjäger hatte schon die nächste Rummer fortgeschickt. Ich wickelte mich in meine Decke und froch in einen Winkel der Lagerhütte, um zu schlasen. Als die neue Rummer der Ablösung eintreten sollte, wurden wir Alle geweckt und mußten an die Gewehre treten, obwol nur ein Theil von uns fort sollte. Diesch Gestörtwerden im Schlase war sehr unangenehm, aber dringend nothwendig. Die jungen Leute wären gar nicht zu erwecken gewesen, wenn man zuließ, daß sie sich fest verschliefen: es mußten ohnedies oft genug Einzelne bei den Beinen herausgezerrt werden. Uebrigens war auch das Schlasfen auf der Feldwache äußerst unbequem, und ich zog es meistentheils vor, beim Feuer zu wachen. Da man alles Riemzeug, Patrontasche und Hirchfänger umbeshalten mußte, konnte man nicht auf der Seite liegen, sondern nur auf dem Rücken. Es wurde sehr strenge darauf gesehen, daß es sich Niemand bequem machte, die Mäntel mußten angezogen und das Riemzeug darüber geschnallt sein, um im Augenblicke fix und fertig dastehen zu können. Die Patrontasche lag wie ein Alp auf dem Magen und war, wie ich glaube, die Hauptursache des allgemeinen Schnarchens, das in der Nacht gewiß weiter zu hören war, als wenn die Leute geschrieen hätten.

Der Feidwebel war wieder grob gewesen. Ich ging zum hauptmann, mich darüber zu beschweren, und nun gab es eine Scene, bei welcher ich mich überzeugte, wie nothwendig es sei, der vollsommensten Resignation sicher zu sein, ehe man aus freien Stücken in ein solches Verhältniß tritt, wie das eines gemeinen Soldaten zu seinem Officier.

In anderer Zeit hätte ich mit einer Herausforsberung geantwortet und ich überlegte mir es auch eine Beile, ob es nicht beffer sei meinen Abschied, und dann als Civilist den Hauptmann zu fordern, aber ich entschied mich rasch für das Nachgeben und Bleiben. Ich hätte es für eine Schwäche gehalten, die Sache um solchen persönlichen Grund aufzugeben, obwol mir

viese Fassung schwer genug siel. Meine Rameraden erkannten diese Selbstüberwindung auch an, und trösteten mich thatsächlich durch die vielen Beweise von Liebe und Güte, die sie mir, gerade unter den Augen des erbitterten Hauptmanns, gaben, für die mir wiedersfahrene Behandlung. Ich hatte übrigens nichts Unbilliges verlangt, nur gebeten, der Hauptmann möge dem Feldwebel sagen, er solle darauf Rücksicht, nehmen, daß ich kein gedungener Lanzknecht, und eine andere Behandlung gewohnt sei.

Durch mein baran gefnüpftes Anerbieten, ohne allen Sold zu bienen, und felbst für Wassen und Monstirung eine angemessene Aversionalsumme zu zahlen, brachte ich den Mann vollends in Buth. Er sagte mir: "Was führt Sie hieher? Sie sind Demokrat und wollen wühlen — ich schere mich den Teuseldarum, daß Sie im bürgerlichen Leben eine andere Stellung einnahmen, daß Sie keinen Sold nehmen und nicht um eine Eristenz zu suchen hierher gekommen sind! Das ist mir Alles gleich, Sie sind blos gekommen, um zu wühlen, um republikanische Gesinnung zu predigen, mir ist der letzte dummste meiner Jäger lieber, als Sie mit Ihrer ganzen Bildung!"

Diefes lette Argument entschieb, ich empfahl mich und unwillfürlich mit einer Berbengung.

"Sie haben fein Compliment, fonbern Rehrtum ju machen!"

36 machte Rehrtum und ging.

Dieser Hauptmann war sonst ein ehrenwerther Mann, an dem ich später mit gleicher Liebe hing, wie er an mir, der mir auf alle Weise freundlich und gefällig war, von dem ich einen so schweren Abschied nahm, als wäre er mein Bruder! Aber der preußische Officier steckte in ihm, und wenn er von einem Desmotraten hörte, so war er blind und toll und geberdete sich wie ein Wahnstnniger. Es war damals absolut unmöglich, ein vernünftiges Wort mit ihm zu reden. Die auf diese Scene solgende Verständigung wurde nie wieder getrübt; ich konute sie, durch einen glücklichen Jusall unterstützt, schon den nächsten Tag herbeisühren.

Es wurde beim folgenden Apell nach Allem gefragt, was bei dem Gefechte verloren gegangen war,
und beffen war sehr viel. Bayonnetscheiden, Roßbusche, ein paar Hichtfanger, Käppis und Brodbentel,
am meisten aber war es über die Munition hergegangen. Was die Leute verschoffen hatten, ging ins
Unglaubliche, ich irre gewiß nicht, wenn ich sage, daß
kaum unter zweihundert Schuß einer getroffen haben
kann. Dabei ereignete sich ein lächerliches Intermezzo. Einem Jäger sehlten alle Patronen bis
auf fünf.

"Bas haben Sie benn bamit angefangen?" fragte ber Sergeant, "haben Sie sie weggeworfen?"

"Ne herr Sergeant, ich hav se all ver-

"Ja auf wen benn? Sie muffen gerabezu ins Blaue gefchoffen haben?"

"Ich hav be Gegend unfeeder maten wullt!"

Bir lachten Alle über biefes offene Geftandnig, aber in ber That batte bas Schiefen febr Bieler teinen andern 3med, benn fie feuerten auf Entfernungen, bie alles bestimmte und fichere Bielen gerabezu unmöglich machten. Ueberhaupt mar, wie ich mich fpater fo oft überzeugte, Die Munitionsvergeudung von beiben Seiten unerbort. Auf einen Dragoner, ber tausend Schritte wenigstens von uns entfernt war, fielen einmal funfzig Souf. obne ibn zu treffen, auf fechebunbert wurde febr oft icon gefeuert. Die Danen gaben uns aber nichts nach barin, im Gegentheile überboten fie uns noch. Sie ichoffen nämlich auf ungebeure Entfernungen im Bogen, ohne uns ju feben, nur auf bie Bermuthung bin, bag wir an irgend einer Stelle liegen tonnten. Die gange Luft heulte manchmal von Rugeln und man fah ben Rauch ber Schuffe nicht, viel weniger noch bie Schützen felbft. älteren Soldaten tannten bas und lachten barüber, bie Refruten wurden aber boch flugig, und wollten gum wenigsten wieder fenern, mas man nur mit Dube verbinbern tonnte.

Nachdem nun alle Defecte forgfältig aufgeschrieben waren, wurde bekannt gemacht, daß sich Freiwillige zu einer Patrouille nach Edernförde hin melden könnten. Ich trat natürlich sogleich heraus, und nahm mir bei dieser Gelegenheit vor, das Möglichste zu thun, um wenigstens in den Ruf eines furchtlosen Soldaten zu kommen. Solcher Credit ist der Rameraden wegen unumgänglich nöthig, und soll jeder Reuling ernftlich zusehen, daß er sich ihn so balb als nur möglich erwirbt. Man kommt mit einemmale über viel hinweg, und zählt man einmal zu den Berläßlichen, so wird man im Ganzen und von Allen beffer behandelt.

Die Fähnriche von Paczinsti, ein Preuße, und Graf Baudiffin-Borftel, ein Holfteiner, führten die Patrouille, beibe junge Männer, von denen der Eine sehr klein, der Andere sehr lang war und von denen Paczinsti für sehr vorsichtig, Baudissin dagegen für sehr verwegen galt.

3ch bat, "Spite" fein ju burfen und nahm Rummer Eins (ber Borberfte links). Um brei Uhr Morgens brachen wir auf, zogen von Rleinwittenfee am Ufer bes Gees entlang burch Großwittenfee, burch Bofefelb und tamen nun in ben Bereich bes Feindes, ber Edernforde mit einem Bataillon befest hielt, und von ba aus ftarte Streifpatrouillen aussenbete. wir mit bem grauenben Morgen zwischen ben boch mit Gefträuch bewachsenen Ballen langfam und vorfichtig vorgingen, mußten wir eines bligenden Gruges bereits gewärtig fein, ben bie Danen uns aus gebecter Stellung entgegenschicken konnten. Go tamen wir burch Marienthal, überall lagen bie Leute noch im Schlafe, und die gange Natur schwieg. Run lag noch in ber Entfernung von etwa bunbert Schritten bie Schmiebe, bas lette Saus bes Dorfes, vor uns. Dort pflegten bie Danen ihre weiteft vorgeschobene ftebende Patrouille ju haben. Unfere Tete war wieder mindeftens hundert

Schrift vom Gros entfernt, bas Paczinsti führte, während Baubiffin fich bei uns befand.

3ch trat an ihn beran und bat um die Erlaubniß, bie Schmiebe absuchen ju burfen. Der Graf fagte nur: "Nehmen Sie fich in Acht, bag Sie nicht todtgefcoffen ober gefangen werben," und ließ mich geben, wahrend er mit ben Andern Salt machte. 3ch fdlich, einigermaßen von ber Anidwand gebeckt, beran und tonnte bereits in die offenen Kenfter feben, aber zugleich auch einen Danen, ber an bem einen fanb. Schon hatte ich bas Gewehr gehoben, um ju fchießen - es mochten etwa funfzig Schritte noch bis zum Saufe fein - als mir einfiel, bamit konnte ich ben Ueberfall vereiteln, und am Ende auch ftatt bes Danen Remand von den Sausteuten treffen, Die hinter ibm fichtbar maren. 3ch glaubte nicht, bag er mich gefeben habe, und wahrscheinlich hat er es auch nicht, fonbern bie binten anrudenbe, weit entfernte Truppe. In bem Moment aber verschwand auch ber Mann und gleich barauf fturzten gehn Danen aus ber Sausthure, und fprangen wie gefchleuberte Steine bie Edernförber Strafe binab. 3ch fchrie "Bormarts!" und lief ihnen nach, Mantel und Rappi abwerfend (bie Tornifter batten wir in Bittenfee gelaffen), bas gespannte Bein ber hand. Aber fie liefen noch ichneller, und war'es ihnen ein Leichtes gewefen ware', mich auf Diftance nieberguschießen, obwol fie oftere umjaben und deutlich mabrnehmen konnten, baf ich fie allein verfolge, rannten bie feigen Schufte boch wie . beseffen bavon. In ber hoffnung, Ginen gefangen

nehmen ju tonnen, fcof ich nicht, was mich noch beute bitterlich reut, sondern lief, bis mir der Athem ausging, und fie im felben Augenblick burch eine Benbung ber Strafe meinen Bliden entschwanden. batte mich vor ben Ropf ichlagen mogen: nun war weber einer gefangen, noch einer erschoffen, ich schimpfte ibnen also nach, was fie aber nicht bewog, umzutebren. Da borte ich schnelle Schritte binter mir, und fagte nene Soffnung, dag vielleicht Giner fich verfvatet babe, aber die lange Beftalt, die mit ber Rechten ben Gabet ichwang, mit ber linken ben Rappi auf bem Ropfe feft brudte, geborte teinem Sannemann, fonbern meinem Kahnrich, bem Grafen Baudiffin, ber athemlos nachgelaufen tam. Er gab fich zwar ben Unfchein, als ob er als Borgefetter fich nach mir habe umfeben wollen, aber bas hatte auch jeder Jager eben fo gut beforgen tonnen. Es war fein ariftofratischer Stolz, ber ibn bertrieb, und weil ich beffen fo fest überzeugt bin, fpreche ich es auch aus. Er batte fich gebacht, "bu haft ben S. in bie Gefahr geschickt und nun tonnte ber fich einbilben, bu, Graf Baubiffin, batteft bich gefürchtet!" und barum lief er, mas er tonnte, um fein Theil Gefahr noch mit abzubelommen, und ließ beshalb auch bie Anbern jurud. 3ch achte bisfen Stoly viel an febr, biefe Mutter fo vieles Groc bas Ebelleute in Angenbliden geleistet haben, wo ge Muth und Berachtung perfönlicher Gefahr ankam. daß ich ihm nicht eben fo gebankt hatte, als ware es aus Ramerabicaft gefchen. Dich hatte, ihm gegenüber, and fein anderes Motiv geleitet, und ich

wollte, bas Geschief hatte es mir gegönnt, ihm einen gleichen Beweis geben zu können. Zudem hatte er es nicht einmal, auch mir gegenüber nicht, nothig gehabt, benn, baß der Fähnrich Baubissin "nicht bange sei," war in der Compagnie seit Idfedt ausgemacht.

Wir blieben noch eine Weile stehen und kehrten bann zu unseren Leuten zurück. In Eckernförde rassselte mittlerweile die Allarmtrommel und stieg der dicke Ranch der entstammten Fanalstangen in die nun klar gewordene Morgeninft.

Bie wir, bie Letten, ichweigend binter bem Auge bergingen, tamen wir an einem Saufe porbei, por bem ein Gartden voll iconer Georginen ftand. Mäbchen von etwa vierzehn Jahren trat berans und reichte uns Jebem eine Blume. "Mögt ibr Glud und Sieg baben, Schleswig-Bolfteiner!" fagte fie, "wir beten alle Tage für euch!" Es war die erfte Meußerung des Patriotismus aus weiblichem Munde, bie ich vernahm, feit ich im Relbe ftanb: von ben Bauerinnen und Bauerntochtern in ben Dorfern, in benen wir lagen, batte ich nie eine abnliche gebort, obwol es ihnen nicht an birectefter Beranlaffung fehlte. Als wir nach ber Recognoscirung von Miffunde in bie alten Quartiere gurudtehrten, glaubte ich, man murbe ben Andern, Die icon langer ba gelegen waren, mit einiger Theilnahme entgegenkommen, es war aber nicht ber Rall, was mich im Stillen emporte. Spater tam ich jedoch barüber ins Klare, bag bas nicht jowol Gleichgiltigkeit fei, als holfteinfche Bequemlichkeit, eine hand auszuftreden und ein Wort zu reben.

Bir batten uns einen Augenblick aufgebalten, und als wir gleich barauf an ein großes Geboft tamen, war von unfern Jägern nichts zu feben. Nur ber commanbirende Kabnrich ftand mitten in ber Strafe Schildwache. Die Leute batten fich nämlich in bas Saus gefturgt, um Butter gu taufen, bie bier um einen Schilling billiger mar, als in Wittenfee. Das mar wieder echt bolfteinisch. Der Reind tonnte jeden Auaenblick gebnfach ftarter binter uns ber fein, wir batten auf unsere erfte Keldmache wenigstens noch eine Stunde ju geben, und unfere Burbigen liegen fich gang gemächlich ibre Butterbüchfen fullen. Nun batte man ibnen bas allerbings verbieten fonnen, aber bafür waren fie brei Tage übler Laune gewesen. Um ben Brodbeutel ichlägt fich ber Solfteiner fo entschloffen. wie ber Frangose ober Vole um eine Kabne. Wenn bie Leute für gewöhnlich eine Patrouille in Die vom Reinde befesten Dorfer machen follten, maren fie faul; follten fie aber Butter, Rartoffeln ober Sonig bolen, fo gingen fie mit größter Bereitwilligfeit. Benn es fich um etwas zu effen banbelt, ift ber Solfteiner febr unempfindlich gegen alle Gefahr, er tann fogar in folden Kallen febr flint fein. Die berühmte Schlachtrebe bes Oberften Baftrow: "Golbaten! habt ihr ichon gegeffen!" "Ja!" "So thut mir den Gefallen und eft noch einmal," hat genau Diefelbe Wirkung bervorgebracht wie Rapoleon's "Sonne von Aufterlig" ober bie "vier Jahrtausende von den Ppramiden."

Rachdem nun alle Butterbüchsen gefüllt waren, zogen wir ab, und zwar fehr zur rechten Zeit, benn

vie Danen zeigten fich bereits auf ben hinter uns liegenden Anhöhen. Als wir zurücktamen, rapportirten bie Fähnriche, und eine Weile barauf trat ber hauptmann aus ber Stube und fragte nach mir.

Ich war eben beim Marketenber, ber auf bem nachsten Hofe lag, und wurde herbeigerufen.

"Bas fteht zu Befehl, herr hauptmann?"

Er sah mich eine Weile, wie in einiger Berlegenheit, an, bann sagte er: "ber Solbat muß niemals muthwillig eine Gefahr aufsuchen ober bas Unmögliche wollen, ich habe übrigens nicht baran gezweifelt, baß Sie ein Mann von Muth find!"

3ch machte Rehrtum, meine Rameraden tamen mir lachend entgegen.

"Nun wird es gut werden," sagten sie, "er wird jest höslicher sein, weil Sie sich so ""fix gemacht" haben!"

Also wegen ber Lappalie von vorhin, bachte ich bei mir, bist du zu Gnaden gekommen? Wenn bas schon für Muth gilt, müssen die Hasensüße unter uns viel häusiger sein als die Braven! Ich hätte ihm gerne gesagt: "Herr! wenn Sie mich nicht des Mehreren fähig halten, und nichts Besseres von mir wissen, so" — aber die Subordination warf mir ihr Papagenosschloß an den Mund und ich ging wieder zum Marketender, innerlich schwer geärgert, daß ich, alter Schläger, mir auf die Schulter mußte klopfen lassen, wie ein Rekrut. Der Civilist bäumte sich in mir auf gegen das soldatische Lob; es ist förmlich beleidigend, wenn so ein Ofsicier einem alten Studenten von Muth

spricht. Seit bem Tage aber ftant es wirklich beffer, und eine Boche später war sogar ichon ein Stat gegensfeitiger Söflichkeit eingetreten, auf bem es sich leben ließ.

Der Feldwebel war feit jener Zeit auch viel liebenswürdiger und kam ich anch mit ihm auf einen anständigen Fuß. Uebrigens wurde er, als ich die Treffen erhielt, verset, ich muß ihm nur das Eine nachsagen, daß er ben Dienst allerdings beffer als alle Andern verstand, die Mehrzahl der Lieutenants nicht ausgenommen, die wir nach und nach zu der Compagnie bekamen.

Ich hatte auf die Nachricht, daß von Frankfurt aus, wo damals der von den preußischen Zeitungen sogenannte "Cschenheimer Gaffenklubb" tagte, der seitz her wieder zum veritabeln, von Preußen seierlich bezichidten, Bundestage geworden ift, die Angelegenheiten der herzogthümer geregelt werden sollten, das folgende Gedicht in der "norddeutschen freien Presse" abdrucken lassen.

## An die deutschen Fürsten.

Laßt frei uns nur die Hande Und walten unfre Kraft, So führen wir's zu Ende Siegreich und ehrenhaft, Und benft — wenn ihr in Bande Uns legt und unfer Schwert: Daß solchen Berkes Schande Euch selber widerfährt! Wir fönnen ruhig fagen: "Bir thaten unfre Pflicht Und feh'n ben fünft'gen Tagen Getroft in's Angesicht — Doch Ihr! bes Reiches Erben, Ihr lähmtet unfre Hand, Und wehrtet uns zu sterben Für's beutsche Baterland!"

Doch woll'n wir gern noch glauben, 3hr fagt im Jorne "Nein!"
Und wollt ftatt Friedenstauben
Bahrhafte Abler sein,
Und dulden nicht die Mähre:
"Daß vor dem Dannebrog
Sich beutscher Fürsten Ehre
Wie Rohr im Winde bog!"

D nein! ihr fönnt's nicht leiben Und flumm es bulben nicht, Daß man noch in ber Scheibe Die Schwerter uns zerbricht. Es wäre Schmach für's Leben: Daß, bange vor bem Czaar, Ihr solchem Feind gegeben Was beutsche Erbe war!

Daß ihr ben Ruhm verrathen, Berhelt ben alten Muth,
Den Preis von tausend Thaten
Und Strömen Helbenblut,
Das Erb', vertraut euch allen
In unbestecktem Glanz:
Es konnt bas Reich zerfallen,
Seine Ehr' mußt bleiben ganz!

Drum laßt uns vorwärts gehen, Grabaus am hellen Tag, Was auch für uns entstehen Aus folchem Kampfe mag — Die Schlei zu unfern Füßen, Die Kähnlein hoch im Wind — Den Frieden mögt ihr schließen Wenn wir gefallen find!

Raum war bie Nummer der Preffe im Lager angekommen, so wurde vom Corps : Commando eine Disciplinarstrase gegen mich ausgesprochen. Das Gesdicht trug die Unterschrift "freier Jäger", was ein offenbarer Drucksehler statt "Freiwilliger" war, aber dieses Bersehen des Sepers stempelte mich bei meinem Major unzweiselhaft zum Bühler. Die beiden Hauptsleute, Abtheilungs und Compagnieches, hatten alle Mühe, den breitägigen Arrest, der über mich bereits verhängt war, wieder rückgängig zu machen.

Ich war gerade auf der Feldwache in Freenrade und erfuhr erst den andern Tag, welches Ungewitter über meinem ordonnanzmäßig geschorenen Kopfe geschwebt hatte. Bei dieser Gelegenheit muß ich unseres Majors von Bassewiß erwähnen, der eben an dem "freien Jäger" so großen Anstoß genommen hatte. Er war, obwohl aus einer mecklendurgischen Familie stammend, in Dänemark gedoren und sprach das Deutsche wie ein echter Däne. Bassewiß war einer der ersten Officiere gewesen, die sich für die Bewegung erklärt hatten, aber keineswegs aus Passon dafür, sondern aus lanter Aerger darüber, daß die Demokraten in

Rovenbagen zur Gewalt gekommen waren. 3ch borte ibn einmal barüber fprechen: "Dein Seel," fagte er, "ich bab' boch nicht können länger bienen unter einem Ministerium, in was man gewält ben Ticherning, ben wir haben weggejagt aus ber Armee und ich mit!" Die Dänen maren speziell erbittert über bie "ferraber Baffewig, " biefer aber haßte bie Demotraten feinerfeits wieder obne Unterschied ber Nationalität, ebenfo wie bie Danen ibn, und er außerte einmal, was ibn wundervoll charafterifirt: "Dein Geel, es wird nicht früher fenn rubig, bis gang Europa wird eingetheilt fenn in Rorppralicaften." Ein bunbigeres Programm bat noch teine reaktionaire Regierung aufgeftellt, um eine folde Idee follen ibn auch Kilangieri und Sannau, Saffenflug und bie Rreuzzeitung beneiben! Er mar ber unerschütterlichen Ueberzeugung, ich mubite "im Auftrage bes Dr. Larifari" (Dr. Lafaurie). 3ch verficherte umfonft, bag ich herrn Dr. Lafaurie gar nicht tenne, und zudem feineswegs in allen Bunften mit ibm übereinstimme, ich blieb beffen Unterwühler und Subdemagoge, bis ich endlich Banger alles Ernftes einmal versicherte, daß mir mein soit-disant Chef wirklich nicht gut genug fei, und ich mein mot d'ordre mir anderswo ju bolen mußte, wenn ich eines folden bedürfte. Um aber bem Dajor feinen weiteren Anlag ju geben, ließ ich bie gange Beit über, die ich ben foleswig sholfteinischen Baffenrod trug, teine Zeile weiter Sauptmann Banger batte mir, in febr brucken. schonenber Beise, Die Proposition gemacht, etwaige Arbeiten bem Dajor erft vorzulegen, aber er bat gewiß

teinen Augenblick gedacht, daß ich darauf wirklich einzgehen wurde. Major Baffewiß mein Cenfor — er ware noch koftbarer gewesen, als meine alten Freunde in den Bücherrevisionsämtern zu Prag und Wien!

Sauptmann Banger, ber Abtheilungscommanbeur für bie erfte und zweite Compagnie bes Corps. war eine originale Erscheinung. Er war auffallend klein, und die Solbaten nannten ihn auch nur ben "Rleinen" und behaupteten, daß er fich mit feinem Sabel, ber wie Rurnberger Spielmaare ausfah, eigentlich nur barbieren fonne. Aber ber Rleine mar muthig wie ein Lowe, einer ber verwegensten Officiere ber Armee, und verftand es ungleich beffer ju imponiren. als Mancher, ber groß und eifenfrefferisch, wie bie wilden Manner im preugischen Bappen, aussah. Benn Die Rugeln pfiffen, mar ber Rleine gewiß nicht weit. Er befand fich meiftentheils in ber Reuerlinie und ftieg vor dem Reinde nie vom Oferde, batte aber auch unverschämtes Glud babei. Er wurde nie verwundet, obwohl ibn die Danen recht aut tannten, und gewiß auch oft auf bas Rorn genommen haben. Wenn er eine Recognoscirung unternabm, was zu feinen Leibenschaften gehörte, fo machte er fich bann noch ein zweites Bergnügen babei, nämlich mit uns zu ganten, mabrend er nebenher ritt. Buerft gantte er mit ben Tiralleurs, baß fie ins Blaue ichoffen, bann ritt er gum Soutien und gantte mit bem, bag es feine Diftang halte, bann tam er jur Abwechslung wieber ju uns und "munschte febr, bag es nicht fo folafmusig ginge!" Er tannte bie sogenannten "Drücker", bie sich, wenn es anging,

gerne hinter die Anicke legten, ziemlich alle, und war wie ein Habicht hinter ihnen her. Dazwischen regnete es Malicen für die Lieutenants, und als er später das erste Bataillon erhielt, kamen noch zum Schluß jene brummigen Besehle, in denen es anfangs jedesmal ziemlich gut gegangen war, bis die "gewöhnlichen Fehler, Unordnung, Unachtsamkeit, unnühes Borprellen u. s. w. wieder zum Borschein kamen, was hiermit ernstlichund für alle Jukunst verwiesen ward!" Aber wir wußten, daß es nicht so böse gemeint war. Hätte nur Jemand anders auf das Bataillon gescholten, so wären wir sogleich zu Myrmidonen, Triariern und würdigen Nachahmern der Kaisergarde geworden, troß unserer "gewöhnlichen" Fehler!

Auf den Dienst hielten übrigens alle drei höhere Officiere sehr strenge, ich glaube auch nicht, daß er bei irgend einem Corps der Armee flotter ging, und geregelter war, als gerade beim zweiten Jägercorps. Unsere Leute waren als die manierlichsten in der Armee bekannt, und in der Compagnie wie im Ganzen herrschte musterhafte Ordnung und Disciplin. Aber wenn Ganzer uns auch durch sein ewiges Meistern und Corrigiren an Haltung, Rleidung, Meldung u. s. w. ärgerte, war er andererseits voll Fürsorge und dachte stets seiner Soldaten. Wir hatten immer gute Quartiere und genug Stroh, über jede Bernachlässigung Seitens der Feldintendantur schlug er Lärm, und wenn wir ab und zu einmal "etwas Schaden an den Jäunen machten", das heißt auf deutsch Holz stahlen und Torf,

so zankte er mit uns, ungefähr wie die Spartaner mit ihren Söhnen, die sich beim Diebstahl ertappen ließen. Einmal mußte er selber acht Tage in Rendsburg sigen, weil er uns erlaubte, in einem landesherrlichen Forst "einiges" Holz zu schlagen, was wir, nach Ansicht des Försters, etwas zu frei ausgelegt haben sollen. Uns geschah aber Unrecht, denn das erste Infanterie-Bataillon hatte mit gestohlen, und sich nur nicht weiter berühmt, so daß Alles auf die Jäger kam. Dieser Arrest aber erhöhte seine Popularität bei den Soldaten sehr, und als er wiederkam, wurde er als Märtyrer für das ganze Bataillon begrüßt und solenn empfangen.

Streng genommen ist es für einen Demokraten eine wahre Schande, in diesem leichtsertigen Tone über Beschäbigung fremden Eigenthums zu sprechen, und ich fühle das auch sehr, aber wenn man zwei Stunden in Sturm und Wetter Posten gestanden hat, so friert das Gewissen die zu und man stiehlt Holz mit einer Seelenruhe, die Einem später selbst unbegreistich vorzkommt. Man wird als Soldat überhaupt sehr egoistisch, und die demokratischen Prinzipien müssen vollständig in Fleisch und Blut übergegangen sein, um die Anwandlungen von Aerger und Jorn zu überwinden, welche man über unverholen böse Gesichter und Aeuserungen der Quartiergeber empfindet.

Ganger war Preuße burch und durch, Royalist quand meme, und unbedingter Berehrer des General von Radowiß, mit dem er auch ein gutes Theil Pieztismus und romantische Liebhabereien gemein hatte.

Ms ber Sohn eines protestantischen Geistlichen hatte er sich viel theologisches Material ausgelesen, das er gerne sehen ließ, und lag in seiner Beise wirklich etwas vom "kriegerischen Mönch". Seine Bildung, die weit über die seiner ganzen Umgedung hinausging, machte es möglich, daß man mit ihm auch Gebiete beschreiten konnte, die den Soldaten in der Regel unbekannt sind, nur vor dem der Politis hütete ich mich. So oft er auch darauf hindeutete, sprang ich jedesmal ab: es wäre mit dem guten Einvernehmen schon nach dem erstenmale vorbei gewesen. Die soldatischen Formen erleichterten dieses Ausweichen sehr, und ich hielt sie strenge sest, odwohl er den Stadsossicier mit vieler Liebenswürdigkeit bei Seite ließ, wenn wir allein waren.

Mit Bassemis hatte Ganger zulest noch eine erzgösliche Begegnung. Als das Corps in zwei Baztaillone getheilt wurde, follte Ganger das Eine erzhalten. Er glaubte nach dem gewöhnlichen Gebranch werde der Major und Corpscommandant das erste nehmen, und eskamotirte sich die besten Officiere in das zweite, ihm zufallende, hinüber; der schlaue Bassewis ließ ihn ruhig gewähren, die Alles in Ordnung gebracht war, dann sagte er: "Mein Seel! Hauptmann Ganzer, ich will Sie nicht trennen von Ihrer alten Mannschaft, ich behalte das zweite", und Ganzer mußte zum selbst angesangenen Spiel seine beste Miene machen und die kundigsten, ältesten Officiere dem Major überlassen. Bei den Compagnien prellten sich die

Hanptleute wieder um die guten Oberjäger, und namentlich verfiel Hauptmann Gelpte auf eine sehr finnreiche Weise des Loosens, die ihn jedesmal gewinnen ließ.

3ch batte biefen freundlichen Beziehungen mit meinen Sauptleuten auch im Dienfte manchen Bortheil an banten, ich wurde bei ben wenigen Källen, wo man fich perfonlich bervorthun konnte, nicht vergeffen, und mir Gelegenbeit gegeben, meine rafchen Beforberungen einigermaßen zu verbienen. Auch murbe ich, mabrend bie Compagnie im Repli lag, öfter nach Rendsburg commandirt, und ba ber Auftrag in ber Regel balb abgefertigt mar, batte ich Beit, in die Buchbandlung in bas Lefezimmer ber harmonie, und auf bas General-Commando zu geben und Reuigkeiten zu erfahren. Die Andern lagen in ben Rafttagen lieber auf bem Obr und ichliefen; ich bagegen war viel lieber unter Wegs, mochte bas Better fein, wie es wollte. Benn eine neue Aufftellnng ber Borpoften vorgenommen wurde, was bei unferm allmäligen Borrucken mehremale geschehen mußte, nahmen mich, felbft als ich noch Jäger war, die hauptleute immer mit. 3ch marschirte gwar mit Gewehr und Gepack nebenber, murbe aber auf alles aufmerkfam gemacht, und lernte bie Bortheile und Rachtheile einer Stellung ertennen und verfteben. ber unserigen bis an bie feindlichen Borpoften, mußte ich vortrefflich Bescheib, und fand alle Bege und Stege auch bei bunfler Racht, und fannte auch bie ber Eruppentheile in ben Alanten, bis auf ziemliche Streden binaus.

Anfangs stellte ich mir es sehr leicht vor, Posten auszustellen, aber es ist in der That, namentlich bei so ungünstigem Terrain wie das unserige war, schwierig. Nach und nach kommt man allerdings dahinter, wo es sehlt und rückt sich alles zurecht, aber dann kann es leicht auch zu spät sein. Man erschrickt, wenn man die Folgen bedenkt, welche ein Fehler, ein Uebersehen nach sich ziehen können!

Mein Compagniechef, Sauptmann Gelpte, war übrigens ein mahres Dufter von Bachsamteit, nud daber auf den Borvoften vortrefflich. Er lag pöllig angefleidet, die Sandicube angezogen, die Duge mit dem Sturmband festgebunben, mit umgefdnalltem Sabel, bie brennnende Laterne neben fich, auf Dem Strob und bie Decke burfte nur über ibn gebreitet werben, ftatt dag er fich, wie die Andern, in dieselbe gewickelt batte. Zehnmal fuhr er mahrend ber Racht auf, und borchte an ben Kenftern, besonders nach bem Unfall in Bretenborf, wo bie Danen, durch Berrather geführt, die allerdings unverantwortlich forglos und ungeschickt ausgestellte Relbmache bes eilften Bataillons aufhoben. Wenn die Beforgniß über ibn tam, fo lief er binaus, im Dorfe umber, an allen Bachen vorbei, fab nach, ob die Keuer bei ben Kanalen brannten, und fand natürlich immer alles in guter Ordnung, benn wir achteten icon felbft auf bas Rötbige. Dem gangen Corps ift bei einem fünfmonatlichen fast ununterbrochenen Borpoftenbienfte, wobei es eine Zeitlang täglich Scharmugel gab, auch nicht ein Mann vom Reinde gefangen genommen worden, während wir ihm mitunter ganze Patronillen wegnahmen. Todigeschoffen und bleffirt wurden und freilich Leute genug, aber "triegen" sollte Hannemann teinen von den "zweiten Jägern", und er hat auch Reinen getriegt!

Bei unferer Stellung war bies übrigens ein balbes Bunder: Bir batten ohne Ausnahme, die exponirtefte in ber gangen Linie, felbft bie verschrieenen von Bretenborf und Kropp nicht ausgenommen. Ueberall hatten bie Andern fich ichugen tonnen, entweder batte bie Ratur icon etwas gethan, ober bie Runft tonnte leicht belfen. Go lag bas tapfere erfte Bataillon neben uns in Afcheffel wie in einer wafferumgebenen Reftung, felbft bie Stellungen am außerften rechten Rlügel gegen Edernforde ju, boten viele Bortheile bar, beren mir fammtlich entbebrten. Des Rachts wurden bie Bege bei uns nothbürftig burch eine prakticable Baricade von Brügelbolg und Düngermagen gesperrt, bei Tage bielten wir fie aant offen. Bir mußten uns lebiglich auf unfere eigne Bachtsamkeit verlaffen, aber wir batten auch im erften Mustetier : Bataillon bie allerficherfte Rachbar-Unfere Patrouillen ftreiften unaufhörlich, und wenn es vor ber Linie jum Schiegen tam, waren wir ober fie gewiß in aller Gile braugen, um Beiftand ju leiften. Mit Officieren und Solbaten, wie bas erfte Bataillon fie hatte, war es eine Freude auf ben Borpoften au fein, beibe Truppentheile fühlten auch ben Unterfcieb, als wir einmal auf gebn Tage verfest waren. Es war ein großer Jubel bei beiben Corps, als wir wieber in bie alte Rachbarfchaft tamen, benn bie uns ablösenden Mustetiere hatten alle Fingerlang Bech, und die Dänen waren so teck geworden, daß sie bis an unsere Doppelposten kamen, auf sie schossen und sie mehrmal am hellen Tage aufzuheben versuchten. Natürlich wurde ihnen baldigst beutlich gemacht, daß bie "Schlachter" und die "Hefterschwänze," (so nannten die Dänen das erste Bataillon und uns) wieder da seien, und berlei Schwänke vorläusig unterbleiben müßten.

Das erste Bataislon führte einer ber besten Officiere ber Armee, ber Major, ehemals prensische Premierlieutenant von Beeren. Er war noch ein sehr junger Mann, von großer Bravour und vielem Talente für Strategie. In der lesten Zeit fungirte er als Stabs-Chef der Avantgardenbrigade, und es ist gewiß zu bedauern, daß ihm nicht schon früher ein größerer Einsluß auf die Leitung der Operationen eingeräumt wurde. Sein Grundsat war, die Dänen unansgesest zu necken und zu schäbeigen, was er auch durch die ganze Zeit, da er die Borposten commandirte, redlich that. Es verging sast kein Tag, wo er sie nicht alamirte.

Sein rechter Arm bei viesen Expeditionen war ber Premierlieutenant Bogt, ein Bürtemberger, ber bei einem glücklich ausgeführten Ueberfalle einer dänischen Feldwache durch die Brust geschossen wurde. Die Dänen waren an diesem Punkte so eingeschächtert, daß sie zulett nur mit starken Detachements aus ihren Stellungen gingen, die Dörfer seden Tag zweimal sorgfältig absuchten, und an gewissen Stellen wieder umkehrten. Sie haben auch an kein anderes Bataillon so viel Gesfangene verloren, wie an das erste.

3.

## Muf ben Borpoften.

Bir waren mit Deden, wollenen Strumpfen und Raden febr aut verfeben. Die ichleswia bolfteinischen Damen waren unermudlich barin, uns mit biefen Artifeln zu verforgen. Dein Ramerad Dichaelis aus Riel brachte einmal Pulswärmer für bie gange Rorporaifcaft mit, bie feine fleinen Schwestern fur uns geftrickt hatten und ich habe mir biefe, fo wie einen schafwollenen Bruftlat, ber aus Siebenbürgen eingetroffen mar, als werthe Andenten aufbewahrt, als fichtbare Zeichen, bag an ben fernften Grengen Deutschlands bie Theilnahme waderer Frauen und Madchen, von ber Greifinn bis jum Rinde, fur uns mar. Bott, wir batten fie mit grunen Siegestrangen mett machen können! Es war wirklich rührenb, wenn Sammlungen von Schulfindern eingingen, Die fich bie Vfennige und Grofden absparten, um Ruftzeug baraus für ihre tampfenden Bruder ju ichaffen - und wenn fie,

an uns vorübergebend, mit ben bunnen Stimmden fangen: Slewig Doltein tammverwantt. "\*)

Es ift auch viel, febr viel gefcheben ben Frauen in Solftein, mehr noch von benen in Schlesmia. Das fconfte Blatt ber Befchichte ber Erbebung gebort ibnen. Aber feit rubig ibr nun fo bedrückten und betrübten Gemüther! Tausenbe. beren Bunden ihr verbunden, beren Duth ihr aufgerichtet babt, find in alle beutschen Lande gurudtehrend, Die bankbaren Boten eurer Milbe und Aufopferung! Satten bie Manner allenthalben euren Muth, eure Begeifte runa, eure Entichiedenbeit gehabt, ber Dane wurde nicht als herr und Sieger burch eure Stäbte geben! Eure Anfgabe ift aber noch nicht zu Ende, an euch ift es, euren Rindern ben beutichen Sinn zu erhalten, und wenn bie Manner feige und muthlos bie Saupter por bem Dannebrog beugen, werbet ibr bie eurigen befto ftolger erheben, wird bie Stirne jeber gefinnungstreuen Krau in ben Bergogthumern eine beutsche Kahne fein, um welche bie Racher ber Butunft fich fammeln konnen!

Die Störche ziehen von bannen, ihre Nefter ichmuden hierlandes ben Giebel fast jedes Bauernhauses. Aus einem Storchneft hatten bie Solbaten eine Art Lehn-

<sup>\*)</sup> Der Mund ber Kinder erinnerte Manner und Junglinge an ihre Bflicht gegen bas Baterlanb.

fuhl gemacht und genoß bie barin postirte Bebette eine prächtige weite Aussicht.

Storch! wie bist du zu beneiben — Daß du nach dem Suben sliegst, Und bich über Meer und Weiben, Auf der breiten Schwinge wiegst. Mit dem Ril und seinen Balmen, Tauschest du den kalten Belt, Tauschest du, das seiner Halmen Nun beraubte Erntefelb!

D wir wollten auch so schnelle Biehn, boch nimmer nach bem Süd, Auswärts, wo bes Sundes Welle Durch die Felsenthore zieht, Wo sein Nest in Felsenrigen, Seelands Meeresdrache baut, Und die scharfen Lanzenspisen Prüsen an der Schuppenhaut!

Unsere Berpflegung war nicht umsonst als vorzügslich ausgeschrieen — man lebte in ber That vortresslich. Außer bem unerläßlichen Schwarzbrobe, auf bas bie Leute singerbick Butter strichen, und bavon man vier Pfund auf brei Tage erhielt, wurden täglich dreiviertel Pfund Rindfleisch, wie man bei uns im Süden es für alles Geld nicht haben kann, acht Loth Reis und zwei

Loth Raffee auf ben Ropf geliefert. Ueber biefe Raffeelieferung ift auswärts viel gelacht und gefpottet worben, aber mit Unrecht. Wo es fein tann, ift er am Ende mit feiner leichten und einfachen Bereitungsweise bas awedmäßigfte Betrant, namentlich bes Morgens. Benn er ben Brantewein auch nicht auf bem Mariche und beim ftrengen Borpoftenbienfte erfeten tann, fo ift er boch im Quartier bas beste Gegenmittel jener Branntweinraufche, bie in andern Armeen ben Golbaten gur Indisciplin und roben Gewaltthätigkeit führen. habe mich von ber Unentbehrlichkeit bes Branntweins im Kriege genugsam überzeugt, um nicht in bie Phrasen ber Mäßigkeitsapoftel einzuftimmen, aber man befchränke fich boch allenthalben bamit auf bie Rothwendigkeit. Im Frieden und wenn Zeit und Rube ift, suche man ibn allmälig zu erfegen, und bazu eignet ber Raffee, ber nun ein wohlfeileres Rahrungsmittel geworden ift, als viele andere, fich gewiß am besten: über bie Thee= lieferungen in ber englischen Armee lacht Miemand mebr! Bei uns war bie Ginrichtung getroffen, baß zwei Mann bei jeber Corporalicaft als Roche fungir= ten, für welche bie Uebrigen bann Dienft thaten, ba jenen auch bie Reinigung ber Rochgeschirre oblag. Rur ben Quartierpoffen mußten fie mitbeziehen, fonft tamen fie nur felten bagu ausgurucken. Es war mit Ausnahme bes zeitigen Aufftebens, eine gang bequeme Erifteng und brangten fich jedesmal die Candidaten, wenn eine Bafang eintrat. Die Solfteiner trieben bas Rochen mit einer Gewiffenhaftigleit, Die bochft lobens-

werth war, in ber That war Alles anch gang genieß: bar aubereitet, bis auf ben Raffee, bei bem auch mit ber Milch febr gespart wurde. Wir batten eine eigene Raffeemühle bei ber Corporalschaft, bie, wie bas Schanzzeng, umgebend getragen wurde, und unferer vier ober fünf bilbeten eine eigene Raffeetoterie. wurde febr luxurios gelebt im Gangen, ba viele von uns, namentlich bie Solfteiner, außer bem Golb noch anftanbige Bulagen batten. Außer ben wirklich enormen Quantitäten Butter gingen täglich viele Pfunde Buder, gange Gade Beigbrod und fpater auch Bier und guter Schnaps Lonnenweise auf. Die Marketenber, beren iebe Compagnie einen batte, verfaben fich von Riel und Menbeburg aus, und man betam was man brauchte. Cigarren, Rum, Borts und Rothwein, Bavier und Dinte, Rafe, Sarbellen, Baring und Burft, fogar Schinfen und Chotolabe. Die Lebensmittel wurden alle Tage frift gefaßt und uns mit bem Bolg und Lorf bis auf bie Keldwachen hinaus gefahren. war formlich lächerlich, wie begnem uns alles gemacht wurde, aber gerade in biefem Punkte ift ber Solfteiner auch am empfindlichsten. Er gleicht barin bem brittiiden Solbaten, und wenn er gut geführt wird, fo fteht er ihm auch an gaber Tapferkeit nicht nach, aber ein mangelhaftes Berpflegswefen batte bie gange Armee mehr in Unmuth und Unordnung gebracht, als brei verlorne Schlachten. Bir baben nicht allein nie ents behrt, sondern eber Bollauf gebabt, aber wenn einmal Milch ober Butter fehlten, war boch bas Digveranügen allgemein. Und einen Appetit hatten bie

Leute! Drei Frangofen und feche Spanier murben fich mit bem vollständig jufrieden ftellen, was ein Solfteiner jum Sattwerben braucht. 3ch babe, ein paarmal ausgenommen, wo fein weißes Brot gu baben war, meine Ration ftets meinem Rebenmann abgetreten, ber fie fammt ber feinigen wirklich aufaß. Go oft bie Leute anf ben Poften gingen, tauten fie, wenn fie wiederkamen, ichrien fie icon nach bem Effen ober bem Raffe. Es murbe aber ju fo vielem Effen verbaltnifmaßig wenig getrunten. Die anberemo fo baufigen Raufche maren bei uns im Kelbe eine Geltenbeit, namentlich weiß ich mich auf ben eigentlichen Borpoften keines folchen Kalles zu erinnern. Zweimal bie Boche murben Speck und Erbfen geliefert, Dienstags und Freitags, an folden Tagen war die ganze Armee melancholisch. Da murben Giertuchen gebacken. Rartoffeln gefocht, um welche bie Leute im Gegenfas ju meinen balbverbungerten gandsleuten, bas Fleifc fteben ließen, und die Rationen offenbar vermuftet. Der Speck war allerbings baufiger alt und rangig, als frifc und gut, aber bie Erbfenfuppe wollte gar nicht binunter. An folden Tagen machten bie Martetender die besten Geschäfte, benn ba vertauften fie in ber Regel rein aus. Das Talent und bie Luft ju tochen, ift bem holfteiner angeboren, einzelne Officierburiche batten in jedem Sotel mit ihren Beeffteats und Coteletts bebutiren tounen. Bir hatten gulest einen, ber fich fogar ju Rarbonaben, geschmorten Semmeln mit Hachée, und Pfanntuden aux confitures verflieg,

aber auch bei weitem mehr ben Chrgeiz bes Batel als ben bes Leonidas besaß.

Bir batten verschiedene Driginale bei ber Comvaanie, bie uns viel Spaß machten. 3ch batte g. B. einen gemiffen R., einen Urtypus von Solfteiner gum hintermann - faul, aber bis zur Unempfindlichkeit unerschrocken, schmutig, baf er überall fteden blieb, und bunaria wie ein Bebrwolf. Mit biefem fam ich ftets auf ben Doppelposten, und hatte bort meine liebe Noth mit Erftlich legte er fich ber Länge nach bin und behauptete, er fabe viel weiter, wenn er auf bem Bauche lage, bann machte er fich verschiebene bienftwibrige Beitvertreibe, g. B. mit ben Steinen nach ben Schafen werfen, die auf der Roppel graften, bellen, und auf ber Bajonetttille, bie er unten mit ber hand verschloß, "Schleswig-Bolftein" pfeifen. Rebenbei batte er noch Leibenschaft für Frauenzimmer, Die Dift auf bem Felbe ausbreiteten, und für bie Buttermilch, welche fie gu ibrer Erquidung mitgebracht batten. Ginmal murbe er bei folder Bublichaft vom Sauptmanne gestort, welcher Die Boften visitirte und mußte eiligft über einen Kahrweg und die Roppel, wo feine Reldbutte fand, auf allen Bieren wegtriechen, wobei er wie ein Frosch mit aufgeblasenen Baden aussah. Des Nachts, wo ber

Doppelpoften in einen Sohlweg gezogen wurde, ging aber bas Leiben mit ibm erft recht an. Er fonnte schlafen, wo er ging und ftand, und so wie die Ablöfung ben Ruden tehrte, richtete er fich bagu ein. 3ch konnte auf ihn lospuffen, wie ich mochte, er rührte fich nicht. Ginmal rief ich ibm qu: "bie Danen tom-"Die werden fich buten," antwortete er und schlief weiter. Das Einzige, mas einigen Einbruck machte, war ber rondirende Officier und die Ablösung, wenn er aber mertte, bag es bamit bloger Schrections war, fing er aus Bosbeit an naturmiffenschaftliche Erverimente vorzunehmen, namentlich auf eine eigenthumliche Art Chemie zu treiben, die mich jedesmal ichleuniger Entfernung nöthigte. Einmal follte Butten bauen, mas ben Jagern bas gumiberfte mar, bas man ihnen zumuben fonnte, und ihm besonders. Er ichlief aber auf bem mitgebrachten Strob, bis es buntel wurde, bann trug er bie Prügelhölzer und bie Schütten an bie brei ihm jugewiesenen Stellen und eröffnete bort ben Boften febr faltblutia, fie batten ohnehin nichts zu thun und fo möchten fie fich bie Butten nur felber machen. Es wurde aber beim Bifitiren bemertt, und er follte jur Strafe alle Butten in ber gangen Aufstellung allein bauen, und bann breimal vier und zwanzig Stunden figen. R. freute fich auf biese Rube febr, aber ber hauptmann tam auf ben humoriftischen Gebanten ihm bie Strafe nachzuseben, worüber R. außerft erboft war. "Bat batt man be Sauptmann mit mi," fagte er, neulich batt be mi teen Urlaub geben, und nu bringt he mi wedder um minen Arrest!"

Ein zweites Prachtstüd war ein Babenser, ber aus Rastatt entsommen war und seine Geliebte in Reudsburg hatte, eine Person von zehndeutigem Rus, auf welche er jedoch schwur, und beim leisesten Zweisel an ihre Tugend und Treue in Buth gerieth. Wenn R. nun Briefe erhielt, bekam ich sie stets zu lesen und half ihm bei seinen Antworten. Ich glaube, wir haben mit vereinigten Talenten die "asiatischen Banise" von Ziegler und des Hofsmannswaldan berüchtigtes:

Amanba! fuges Rinb, bu Bruftfleck falter Bergen,

Der Thranen Löschpapier und Schnupstuch aller Schmerzen u. s. w. an wahnsinnigen Metaphern noch weit überboten. Wenn R. mit den Hausleuten sprach, war das jedes: mal ein Fest für alle Zuhörer. Er verstand ihr Plattbeutsch ebensowenig, als sie sein Schwäbeln. Einmal rieth ich ihm, die Zeichensprache anzuwenden, und ich habe wirklich über keinen Bajazzo, den großen Debüreau nicht ausgenommen, so lachen müssen, wie über den Badenser, als er seinen ersten Bersuch darin machte. Er kam sehr unzufrieden zu mir und sagte: "Die Leut sein viel z'dum, ich habsch Maul aufgerische und 'n Finger n'eingesteckt und die Alte hat glaubt, ich will mi koge, und ich hab' doch nur rothe Grüß habe wolle!"

Major Byneten ift gegangen, nachdem er öffentlich gefagt hatte: "Mit unfern Leuten geht es

nicht!" Er war vom hannöverschen Premierlieutenant Major geworden, Sousches im Generalstabe und der Hauptvertreter des aristokratischen Elements unter den Ofsizieren, der Demokrateninquisition in der Armee, und der Feigheit im General-Commando. Als er ging, ließ er sich 5000 Thaler (so hieß es wenigstens allgemein und ist nicht widersprochen worden) auszahlen, und so gering diese Summe auch an sich sein mag in Betracht des anderweitig unnüt aufgewendeten Geldes, so ist doch nie und nirgends eine ärgere Berschwendung in Holstein vorgekommen, als diese, weil sie für nichts, auch nicht für das Geringste geschah.

Wynefen war es, beffen Mengstlichkeit und fleinlicher Reid gegen jedes Talent inner: und außerhalb bes Generalstabes ben übereilten Rückzug nach ber Schlacht von 3bftebt, bas Aufgeben aller Stellungen, mit Ausnahme ber nächften Umgebung Rendsburgs. und bas Preisgeben ber Infel Tehmarn berbeigeführt batte. Er mag immerbin, mit allen Bortbeilen folbatischer Bilbung und einer überfichtlichen Stellung ausgerüftet, feine Bertheidigung verfuchen, glauben wird ihm doch Riemand, der mit ben Berhaltniffen genauer befannt ift; wenn es eben auch aus Dangel an Material nicht Jedem möglich wird, feine Behauptungen ju miberlegen. Go viel aber ift gewiß, bag Die Intriguen im General-Commando ibn weit mehr intereffirten, als bas Schickfal von Schleswig; für ibn und feinen Chrgeig, feine Plane und hoffnungen war Solftein groß genug, um bas nicht erft getampft ju werden brauchte, und als auch biefes ein unficheres Object geworden war, sagte der hochherzige Mann: "Gebt mir mein Gelb und lagt mich geben!"

Jeber von ben hunderten von Abenteurern, die ihren Degen an die Herzogthümer verkauft haben, kann mit größerem Rechte von sich sagen: "Ich habe für das Geld etwas gethan," als der ehemalige Sousschef des Generalstabes. Dieser hat nicht nur allein Richts gethan, sondern Andere auch nichts thun lassen. Herr Major Byneten ist der Lanzknecht neuen Styls, der zwar an der alten Maxime: "point d'argent, point des Suisses" sesthält, aber leider nicht an dem alten Muth und der alten Berläßlichkeit, die wenigstens eben so echt war, wie das Metall, das sie kostete, und nicht abließ, so lange man ihr Wort hielt.

Aber das ift es nicht einmal, was ich Herrn Wyneten besonders vorwerfen will, daß er eine seiner Antipathien ber Statthalterschaft als Gefinnung, und fein unerprobtes Talent als eine Burgichaft bes Erfolges verlaufte. Auch nicht baf er fich Beides noch vollwichtig bezahlen ließ, als die eine mie das andere ichon ben Maglichften Banguerott gemacht batten. Dafür muß man mehr ber Stutthalterschaft zu Leibe geben als ibm, die auf folche Anbote einging. Aber bobenlos gemein finde ich es, daß er feine Schuld, feine Reigheit auf bie Truppen ichob, deren ichlechtefter Mustetier auf bem Friedrichftabter Damme mehr Muth bewies, als ber Berr Major auf allen feinen Fahrten in Schleswig-Bolftein jum Beften gegeben bat. Darüber tann ibn Jeber, ber zu biefer von ihm beleidigten Urmee gebort bat, mit vollem Rechte und ohne alle Rücksicht zur Rechenschaft ziehen. Daß es von Seiten ber Officiere nicht sogleich geschehen ift, als die Aeußerungen des Herrn Majors verlauteten, beweist nur, daß das point d'honneur nicht gerade am stärksten bei Jenen zu sinden war, die damit am meisten renommirten. Aber freilich, Manche, sogar sehr Biele, waren in demselben Falle und konnten über Gesinnung nicht sprechen, da auch sie von der Sache nichts weiter mußten, als daß man in holstein einen Rang profitiren könne, nud die Gage um ein Orittel höher sei, als in irgend einem andern deutschen Staate.

## Auf bem Poften.

D wie pfeift der Wind so schnöde Durch die blätterlose Au, D wie ist das Land so öde Und der Himmel kahl und grau, Eurer denk ich, Nizza's Matten, Und, wenn helß die Sonne brennt, Deiner Goldfrucht tief im Schatten — Südens Berle, mein Sorrent!

Doch um beiner Eichen Frische Und um beines himmels Pracht Gab' ich boch die kahlen Busche Richt und diese Sturmesnacht, Nicht der Meeresbaien Krone Um den Strand des "witten" See, Besser Schilf, als der Bourbone Blutbesteckte Lilie! Beffer Moor als Capris Grotte, Saibe als Citronenwalb,
Benn sein Dunkel von dem Spotte Fremder Schergen wiederhaltt!
Aber beffer und am besten Hier im Sturme trohig stehn,
Als vor Kirchen und Palästen
Liefgebuckt vorübergehn!

In bem ewiggleichen Schimmer Auf ber ewiggleichen Bahn, Kündet bort bie Sonne nimmer Einen Siegesmorgen an, hier bewegt in folchem Better Saufend fich bas Zeitenrad, Millionen Lorbeerblätter Raufchen bort nicht — einer That!

Es tamen bie Tage von Friedrichstadt, wo so viel tapferes Blut auf nicht minder unverantwortliche Beise vergoffen wurde, wie seiner Zeit bei Bau. Wir mußten, als am Rampse nicht unmittelbar betheiligt, durch tägliche Diversionen den Feind in der Fronte beschäftigen und verhindern, daß er seine Truppen aus dem Centrum auf seinen bedrohten rechten Flügel warf. Schon vor dem Mittag brachen wir auf und marschirten mit vollem Gepäck die guten zwei Meilen von Wittensee nach Lottorf im Angesichte Schleswigs, das wir mit seinem Schlosse Gottorf im Glanz der Sonne liegen sahen. Das war einer der am meisten poetischen und herzerhebenden Momente:

Schleswig, Die goldtreue Stadt, por uns mit ihrer aufhordenden Bevölkerung, mahrend braugen bas Reuern beginnt, fie weiß die febnlich erwarteten Brüber im Anzuge, und vielleicht noch vor bem Abend - aber leider dauerte die Allusion nicht lange, ber ich mich willig und beinabe träumerisch bingab, mabrend wir vorgingen. Unfere Dragoner, die fabelichwingend an uns vorübergebrauft waren, tehrten, während ihre Trompete wie ein geschlagenes Rind fcrie, eben fo fonell gurud; ber Reind entwickelte eine größere Menge Cavalerie vor Schleswig und feine Allarmichuffe wurden von bem Gefchut in ben langen Linien ber Dannewerke erwiedert. Bor bem Abmarich batten wir es in ber Schnelligkeit noch ein paar Mal geübt ein Carré ju formiren. Es flopfte uns bas Berg im Bufen vor Erwartung. Alfo ein Cavalerieangriff ftanb bevor? wir gingen in Zugskolonne vorwarts mit aufgepflanztem Bayonnet; Die Gefichter bes Generals und bes Rleinen, ber neben ihm ritt, waren ernsthafter als gewöhnlich. Die Feinde waren icon ziemlich nabe, einer von unseren Bedetten-Dragonern wurde in den Ropf geschoffen, Die andern gaben ihre Schuffe ab und fprengten gurud, ber enticheibenbe Moment ichien nabe, wo wir mit ben Gabeln ber banifchen Reiter in bie allernächste Berührung kommen follten. Aber Dänen trauten nicht recht und gingen nur noch ein paar hundert Schritte vor, bann machten fie Rehrt und jagten wieber gurud. Run fchrie ber General: "Sager! attafiren!" und wir, ausschwärmend, verbreiteten uns in ber Flache. Die Ermüdung war aber zu groß,

es ging fo langfam und bebachtig, bag wir nach einem Tirailleurgefecht von etwa zwanzig Minuten feine fünfbundert Schritt gewonnen batten und von ber Infanterie abgeloft werden mußten, bie taum balb fo weit als wir marschirt und barum viel weniger mube Diefe verlor einige Mann, ba langte endlich unsere balbe Dreipfünderbatterie an, und feuerte einige Souffe nach ben banifden Schuten und Dragonern. bie barauf noch mehr zurudgingen, fo bag man bas Reuern auf ber gangen Linie einstellen ließ. Sager gingen gerabe jurud, als unfere Beichute auf einem Sugel auffuhren, und ließen uns brei Rugeln über bie Ropfe wegschießen. Sie gingen ja mehr als mannsboch über uns weg, aber man fpurte, tros bes fleinen Calibers, ben Druck boch gang beutlich. Das Vfeifen borte man noch einige Augenblicke nach bem **Q**nall.

Der Rückmarsch in unsere Station war äußerst ermüdend. Wir hatten, eine Biertelstunde ausgenommen, die wir zwischen Brekendorf und Bistensee auf einer Koppel geruht, das Gepäck nicht abgelegt, auch waren alle mitgenommenen Borräthe in den Brotbenzteln und Feldstaschen erschöpft. Bei dieser Gelegenheit überzeugte ich mich, daß nichts dem Branntwein gleich kommt, um die zusammenschnappende Kraft, wenn auch nur für einige Zeit, wieder aufzurichten. Dhue meine Rumflasche wäre ich zusammengestürzt. Dazu kam, daß ich bisher immer an der tele marschirt war, diesmal aber, auf dem Rückwege, in der queue mich befand. Wenn sonst die hinten über uns fluchten, daß wir

1

vorne fo liefen, hatten wir sie immer ausgelacht und gescholten, diesmal überzeugten wir uns unzweideutig,. daß sie Recht hatten. Die Queue machte den ganzen Weg buchstäblich im Trade und waren diesmal doch die langen Beine alle hinten.

Eine balbe Stunde por unferer Station verirrten wir uns - es war allerbings ichon finftere Racht amifchen ben Rnicks berntagen, bag Alles fteben und balten blieb, und burch einander ichrie. Ich bachte mir, wenn das fo auf bem Rudzug paffirte, wenn ber Reind auf ben Saden fist. - Es war and in ber That ein Standal, in einer Gegend, die wir bereits fo genau tennen mußten, wie unfere Lafden, guirren, aber biefe Anick haben alle eine folche Familienabulichkeit, bag es wirklich nicht leicht ift, fich in ber Racht gu orientiren. Es murde nun gradeaus gebrochen, unfere Birfchfänger erwiefen fich ben Strauchen verberblicher als je, und in einigen Minuten waren wir wieder auf ber totbigen Strafe. Als wir in unfere Quartiere tamen, fiel Alles bin, wie bie Atiegen, und wenn bie Danen ind Dorf brachen, mare bie Balfte eber gefangen worben, als fie Widerftand leiften tonnte. Bier beutsche Deilen im bodenlofen Roth und mit vollem Gevad marichiren, bagu eine Attaque en tirailleur auf einem nichtsnutigen quatichigen Biefengrund, und bas Alles in gehn Stunden, von Mittag bis gebn Ubr Abends, blog bamit bie Danen bie Rogbufche ber Rager por Schleswig feben follten, welche fie por Edernforbe vermutheten. . Derlei Manever find ja bochft nothwendig und nuglich, aber für bie, welche

fie ausführen follen, ift bas Bergnügen baran außers orbentlich mäßig.

Den Tag barauf bezogen wir bas Buttenlager bei Friedrichshof, von welchem Abolf Ipfen in feinen eben erichienenen "Erinnerungen" eine febr treue Befdreibung giebt. Die Nachrichten von Friedrichftadt lanteten angerordentlich gunftig, es ware Tonning und Garbing, bieß es, von ben Unfrigen befett, in gang Eiberfiedt tein Dane mehr zu feben, und bie Garnison von Kriebrichftabt fage im Rothe ber Darichen fest, wie ein Gimpel auf ber Leimrutbe. Unfere Compagnie führte ber Lieutengnt von Sellin in Gelpke's augenblicher Abwesenheit und ich erhielt von ibm ben Auftrag. Buntt zwölf Ubr Rachts barauf au achten, ob brei Ranonenschuffe von Beften ber fallen Das follte nämlich bas verabrebete Zeichen fein, baß bie Barnison in Friedrichstadt bie ihr geftellten Bedingungen verworfen babe, bie Bedentzeit abgelaufen fei und die Reindfeligfeiten wieder aufgenommen murben. 3ch borchte, es murbe gebn Dinuten nach Mitternacht ohne daß ein Schuß zu boren war. Möglich mare es allerdings gewefen, benn wir batten einzelne Ranonenschläge ben vorigen Abend bentlich gehört. 3ch ging von ber Dorfwache in bas Suttenlager, ber bortige Poften hatte eben fo wenig gehort, als ich. In ber Officiershütte ftolperte ich, warf bie Thure von Prügelholz und Strobgeflecht einem ichlummernden Lieutenant auf bie Beine und murbe in ber Dunkelheit lafterbandig ausgezantt. Endlich tam ich au meiner Melbung. "Sie baben alfo angenommen!"

riefen bie Officiere erfreut, aber schon ber nächste Morgen brachte uns die Rachricht vom Gegentheil. In Rendsburg verlautete bereits, die ganze Unternehmung sei mißlungen und die Truppen würden bald zurücklehren.

So war es auch. Bir bezogen am Geburtstage bes Königs von Danemart, an welchem man einen allgemeinen Angriff erwartete, bie Schanze Billifen, bas Sauviwert ber außeren Rette von Befestigungen, welches mit zwei fleineren Korts "Gerhardt" und "von ber Tann" bas Defilée gwischen bem Bittenund Biftenfee verschlog. Der Abgug aus bem Guttenlager um die zweite Morgenftunde war wieder ein ein febr hubiches Bilb. Buerft tam bie 3molfpfunberbatterie über bie weichen Roppeln gefahren, fast unborbar, trot ber großen Maffe von Meniden und Pferben. Gespenfterhaft grengten bie bunteln Beftalten fich an bem grauen himmel ab und verichwanden. Dann tamen wir, eben fo fill, nur ein paar Laternen schwantten an ber Tete. Die Officiere gingen voraus, der lange Bug raufchte binten nach und bie Schange fullte fich mit Bewaffneten. fechste Jagercorps, bas feinen erften Ausflug ins Relb gethan, ftand am Ufer bes Wittenfees in unferer rechten Klanke, und als es Tag wurde, konnten wir bie gange Aufstellung beutlich überseben. Unfere Reldwachen ftanden allenthalben unter Gewehr, alle Schangen gligerten von Bavonneten und ber Empfang . ber Danen ware gewiß ein beißer geworben - wenn fie Luft gehabt batten ju fommen. Aber bruben

rührte sich Richts und gegen Mittag tehrten wir fröstelub und burchnäßt von einem feinen riefelnben Regen in unsere Stellungen zurud.

3d batte mir an biefem Tage mein Rieber wiebergeholt, und ber Doctor ichicte mich nach Rendsburg. Dort traf ich bie von Kriedrichstadt jurudgetehrten Truppen, und borte nun bie Erzählungen ber Officiere und Solbaten. Bon Kreunden und Befannten maren viele bleffirt, namentlich Dtto von Safentamp, ber frühere preußische Lieutenant und Redacteur ber Bartung'ichen Beitung in Ronigsberg. Er war vor wenigen Tagen zum Bataillon abgegangen und icon ben Tag vor bem Sturm leicht, bei biefem aber ichwer verwundet worden. Der Berluft an Offizieren, ben bas fechste und elfte Bataillon erlitten batten, mar ungebener. Kaft alle Sauptleute und die Salfte ber Subalternoffiziere maren tobt ober fcwer vermundet, barunter auch ber madere Babenfer Abelmann, von beffen Talent gur Schlachtenmalerei mehrere Blatter mit Gefechtsftuden ein fo gludliches Beugniß geben. Er war in Bergweiflung, baß feine Leute nicht pormarts geben wollten, mit bem Gabel in ber Rauft in bie banifchen Bajonette gefturgt.

Die Affaire von Friedrichstadt war eigentlich der Wendepunkt des Krieges, von da an nahmen Muth, Begeisterung, Bertrauen, in der Armee in sichtbarer Weise ab. Nicht der unglückliche Ausgang allein war es, der die Truppen entmuthigte, sondern die Ueberzeusgung, schlecht geführt und gewissenlos aufgeopsert worden zu sein, erbitterte sie. Diese Stimmung richtete

sich jedoch nur gegen die höchste Region, über ihre numittelbaren Führer hatten sie gar nicht zu klagen. Diese waren mit einer Todesverachtung, die ihres Gleichen in der neueren Kriegsgeschichte sucht, an der Spise ihrer Colonnen vorgegangen, und hatten wenigstens gezeigt, daß sie ihre soldatische Pflicht richtig beurtheilten und die auf die äußerste Spise durchzusühren entschlossen waren. Den Officieren konnten die mangelhasten Anstalten, die unverantwortliche Leichtsertigkeit, mit der das ganze Unternehmen geleitet und ins Wert geseht wurde, unmöglich entgangen sein, sie wußten im Boraus, was die Soldaten im Augenblick der That erst gewahr wurden.

Es ift barüber viel gesprochen worben, bie Golbaten batten bei Kriedrichstadt versagt und nicht vor-Das ift jum Theil mahr, aber es ge= wärts gewollt. schah nicht aus Mangel an Muth, sonbern weil fie plotlich mistrauisch wurden. Sie bielten in fo furchtbarer Rabe bie Dechargen ber banischen Artillerie aus, aber fie fturmten nicht vorwarts. Die Saupticuld lag baran, daß man bie Solbaten nicht zubegeiftern verftand und daß die mangelhaften Aparate jum Uebergang ber Ranale und Graben bie Bemuther emporten. Der Solbat thut feine Schulbigleit, wenn er auf bas ichwantenbe Brett tritt und ben Uebergang pflichttreu unternimmt, bafür baß Brett und Safchine lang und ftart genug feien, muffen Jene forgen, die bagu bestimmt find. Die Solbaten ftanden wie Mauern, tropbem bag bie Berbeerung in ihren Reihen fürchterlich war, aber bie eigenthümliche Organisation bes holfteiners macht ibn gerabe in solchen Lagen, wo es rasche schwunghafte That gilt, weniger branchbar, als wenn es auszuharren und Stellungen Schritt für Schritt zu vertheidigen gilt. Man mußte Freiwillige aufbieten durch die ganze Armee, und die herren im Generalcommando mögen überzengt sein, es hätte sich namentlich aus den süddeutschen Freiwilligen eine Sturmcolonne formiren lassen, die anch nicht geringer ausgefallen wäre, wie die eines holfteinischen Bataillons.

Batte man boch gefagt: "Beigt jest, ihr Demofraten, bafibr mit ben eisernen Rabnen beifen tonnt, aber als Demotraten, gur Ehre ber Parthei, es gilt zu beweifen, bagibr daffelbe leiften tonnt, was bie Triarier bes Ronigthums. bie preußischen Garben, bie bas Dannewert nahmen, baffelbe, mas bie Sachfen und Baiern, bie ben Danen aus Duppel geschmiffen haben!" Aber auf folche natürliche, fo nabeliegende Ibee, tamen bie beiben einftigen Kreischaarenbauptleute nicht, welche bas Unternehmen vorzugeweise leiteten, Berr Oberft von ber Cann und herr Major Alboffer! Sie vergagen gang und gar, mit welchen Elementen fie bei hoptrup und Afdeffel gefochten und gefiegt hatten, fie vergagen auf bie Taufvathen ihres eigenen Rufes, auf bie Lofungsworte, die Beibe zu bem gemacht batten, mas fie bis ju ben Tagen vor Kriedrichstadt in ben Augen bes beutiden Bolfes galten!

Sie wollten als regulaire Officiere bie Scharte auswegen, baß fie als Freischaarenführer mit bem Feldgeschrei ber Demotratie gefochten hatten, ber obligate Lorbeer follte ben vollsthümlichen Eichentranz ersegen, mit bem eine dankbare und begeisterte Zeit ihre Stirne geschmückt hatte. Lägen nur nicht hunderte braver Rameraden im Grabe, und schleppten nicht aubere hunsberte ihre zerschmetterten Glieber als Bettler und Krüppel durch das Land, könnte man diese Riederslange mit unverhehlter Schadenfreude aufnehmen. So kläglich muß es allen gehen, welche die Sache der Freiheit verläugnen und verrathen! Ihrer trügerischen Glorie entkleidet, muffen sie verhöhnt durch die nüchtern gewordene Zeit gehen, schamroth, die su Leichen erblassen, mit dem Spott geschlagen wie mit dem Aussay, wandelnde mementos der Gerechtigkeit, die zwischen uns und unsern Feinden entscheit!

Rachbem uns ber Sieger von hoptrup um taufenb brave Solbaten, und um alles Bertrauen gur Rührung gebracht, nachdem unnut bem Jubel unferer Feinde eine neue Gelegenheit geboten murbe, empfahl er fich mit feinem Sancho Banfa, herrn Clubius, und bat, in Dunchen angefommen, um bas Ritterfreug bes Mar-Josephordens als wohlverdienten Lohn für seine, jenseits ber Giber vollbrachten, Belbentbaten. Es gab ber Comodie einen romantischen Anftrich, bag uns ber herr seinen Degen, ber Diener feine Sporen entzog, nachdem biefer Undankbare eben erft Lientenani gewor-Berr Clubius bebütirte namlich querft in Belm und Rurag, Sammtrod und Curierftiefeln, bis man ihm erlaubte, eine Dragonerofficiersuniform, aber ohne Epauletis und Kelbbinde angulegen, bamit bas Generalcommando nicht in corpore ausgelacht werbe, wenn jene Sigur mit einem langen, rothen Bottelbarte

und einem unverwüftlichen Ernft zwischen ben Lieutenauts und ben Ordonnangdragonern einherritt, wie ber eiserne Reiter bei ben Begrähnissen ber Generale.

3m Lager bielten wir bie "norbbeutiche freie Preffe", redigirt von Th. Ohlhausen und Otto Rock, bas Organ ber Linken in ber ganbesversammlung. Das Blatt war unter Bonin, und wenn ich nicht irre. auch noch fpater im Lager verboten, ju meiner Beit aber fümmerte man fic nicht weiter barum. Officiere lafen bie "Bamburger Radrichten", bas hauptorgan ber Statthalterschaft in ber außerholfteinifcen Preffe, von entschieden gothaischer Karbung, von welchem Blatte eine bedeutende Angabl Exemplare für ben Roftenpreis an bie Armee abgelaffen wurden. Die Officiere erhielten es baber gratis jugefendet, auf bie Mannichaft blieb es aber ohne mefentlichen Ginflug. Einer ber Rebatteure ber "Rachrichten", Dr. Vaul Ingwerfen, ftand als Dberjager beim erften Corps, ber Rebacteur Dr. Rod eine Zeit lang als Ranonier bei einer Reftungsbatterie. Ueberhaupt ftanden faft alle jungeren bolfteinischen Schriftfteller unter ben Baffen, und wenn fie in ber Literatur auch meift nur untergeordnetes Talent wiesen, waren fie im Relbe bagegen burchgangig brav. Der Lyriter Beife aus Altona fcheint mir ber bebeutenbfte unter ihnen ju fein. Außer biefen beiben Sauptorganen existirten noch, aber im Lager nur febr fparlich angutreffen, ber "Altonger Dercur",

bas offizielle Blatt für bie amtlichen Befanntmachungen, fonft farblos, in ber Art bes frangofischen Moniteurs. Man bat ber Stattbaltericaft Unrecht getban, wenn man bie Leitartitel bes "Mercurs" als von ihr ausgebend, oder boch als von ihr inspirirt, ansab, dem ber Rebatteur. Dr. Doel, war in biefem Buntte gang felbftftanbig, und trug auf feine Sand "ben Umftanben bie nöthige' Rechnung." 3m Gegentheile war bas Blatt nicht gang frei von banifchen Reminiscenzen, und feineswegs ein eifriger Bertheibiger ber Regierung. Ausführliche Nachrichten von ber Armee, ja, ihrem Programme nach, besonders für folche bestimmt, brachte in ber letten Beit bie in Rendsburg erscheinenbe "foleswig = bolfteinifche Bebrzeitung". Schleswiger Emigant, Peterfen, rebigirte fie und fucte im Sinne und Geifte ber Regierung auf bie Armee zu wirten, in welcher bie Zeitung jeboch nur wenig verbreitet war, ba fie auch zu fpat, erft gegen bas Ende bes Rrieges, erschien. Sehr verbreitet mar bagegen bie "hamburger Reform", ein Blatt, welches von Beitmann mit ber gangen Rudfichtslofigkeit eines Partheimannes redigirt, bie Anfichten bes Dr. Lafaurie in ber Lanbesversammlung vertrat. und von bedeutendem Einfluffe auf bie Goldaten mar, wenn auch nicht immer vom wohlthatigften. Es ift nicht zu leugnen, bag bie iconungelofe Controlle, welche biefes Blatt ausübte, öfter von Rugen mar, aber auch ein großer Theil ber vorgetommenen Disciplinar: vergeben ift auf seine Rechnung ju feten. Es gebort in Rriegszeiten viel Selbftüberwindung, Berftandnig,

und besonders Takt bazu, ein Oppositionsblatt so zu schreiben, daß es nicht schadet, und diese Tugenden sind den Redakteuren der Resorm nicht immer nachzu-rühmen. Außer dem mäßig liberalen "Jhehver Wochenblatt" gab es in den Herzogthümern keine. Lokalblätter von Bedeutung, höchstens könnte man noch das spärlich verbreitete konservative "Kieler Wochen-blatt" als Organ der dortigen Geldleute nennen.

Das ausschließlich schlesmig : bolfteinische große-Blatt, "bie nordbeutsche freie Breffe", wurde von Theodor Dhishaufen gegründet, Die letten zwei Sabre aber meift von Dr. Dtto Rod, Mitglied ber Landesversammlung und früher Privatbocent an ber Rieler Universität, redigirt. Die Mehrzahl ber Leitartifel find aus feiner Reder, und noch jest, obwobl bie Redaktion in Folge ber Ereigniffe in andere banbe überging, ift er am Feuilleton ber Zeitung betheiligt. Die fortlaufenben Artifel: "Bur Drientirung in ber foleswig-bolfteinischen Sache" find, wie es fcheint, von ibm. Sie enthalten eine Maffe bes ichagbarften Materials und wurden gewiß als felbftftandiges Buch ben beutlichften Ueberblick ber gangen Periode gemabren. Rod bat, bei minder ichwunghafter Darftellung, Die ichanbare Eigenschaft ber Deutlichkeit und Bestimmtheit, und ift einer ber treueften und verläßlichften Berfechter ber Sache gewesen und geblieben, beren Bertheibigung er, obwohl nicht Eingeborner, jur Sauptaufgabe feiner Birtfamteit gemacht bat.

Die Langsamteit, mit welcher &. Wienbarg, bie befte Feber ber Bergogthumer, feine Dentwurdigfeiten

erscheinen läßt — im Augenblick ist erst bas zweite Bandchen ausgegeben, bas noch über 1849 nicht hin-ausgeht — ist verdrießlich. Schon jest ist die Theilnahme für den bisher verarbeiteten Stoff durch die Ereignisse in den hintergrund gedrängt, und ce scheint eine der besten und stärksten Kräfte für die Darstellung dieser Periode nicht zur gehörigen Geltung zu kommen, weil sie länger zögert, als selbst der deutschen Geduld nöthig und wünschenswerth erscheint.

3ch babe beute ben "tapperen Landfoltat" von unsern Leuten fingen gebort. Die Melobie ift leicht und fangbar, aber gemein, ber Text erinnerte mich lebhaft an bas feiner Beit oftgenannte Pfügenlieb "Suselka nam pise", bas bie Czechen in Prag als ihren Rampfgefang gegen bas Frankfurter Parlament und bie beutschen Bestrebungen auf allen Strafen und Die Danen find aber noch Bierbanten anftimmten. binter ihren Gefinnungsgenoffen an ber Molbau gurud geblieben, ber "tappere" ift ein bloffes unfinniges Bebeul. Es ift begreiflich, daß Andersen, Benbrit Berg u. A., benen Deutschland ihren literarischen Ruf gemacht bat, Bebenten trugen, ihre Leier bem eiberbanischen Kanatismus anzubieten, aber es ift boch eine mabre Schmach, bag eine Nation, bie fich fo viel gu aute thut auf ihre Talente, feines befigt, bas ein irgend nur anftanbiges Rriegelieb ju fchaffen im Stanbe Unfere Solbaten fangen mitunter auch bumme mar. Lieber, aber folden Unfinn und Ungeschmad hatten fie

instinktmäßig abgewiesen. Aus bem "tapperen" weht orbentlicher Fuselgeruch, man merkt es dem Liebe an, daß bie dänische Hypokrene vier und zwanziggrädigen Kümmel sprudelt!

Unfere Generale lagen fich zeitweilig etwas in ben haaren, von ber horft namlich, ber Inspekteur ber Sager, und von Gerhardt, ber Commandeur der Avantgardenbrigade. Sorft wollte uns einmal infpiciren, Gerhardt feste für benfelben Zag eine Recoanoscirung an, und bie Inspection mußte unterbleiben, ba bas zweite Sagercorps in ganzer Starte ausmarfchirt mar. Diefe Undeutlichkeit ber gegenseitigen Stellung konnte leicht vermieben werben, wenn General von Billifen fich entschloß, furzweg bie Grenze zu gieben. bazu tam es nicht, er litt eber, bag bie unter ibm ftebenben Generale fich allen Poffen anthaten, als bag er gewagt batte, fie in ihre Schranken zu weisen. Beneral Sorft mar barüber febr beleibigt, um fo mehr, als man ihm nicht einmal die gehörige Anzeige Seitens ber Brigabe machte, und biefer Zwift enbigte gulest febr miklich für General Gerbardt. Bir wurden bafür nach Rendsburg citirt, und barum auf acht Tage von ben Borpoften abgelöf't. Die Solbaten waren aber bamit febr ungufrieben, ber Reftungebienft war burchaus nicht nach ihrem Geschmad, und fie frenten fich febr, als bie Boche um war und es wieder hinaus nach Damendorf ging, wo wir nunmehr uns mit einer gangen Compagnie und fpater mit zweien

festsesten. Bir waren ben Danen nunmehr so nabe, daß nur das Dorf Ofterby zwischen ben beiderseitigen Borposten lag.

Eine Comodie haben wir gehabt, eine orbentliche Comobie mit Couliffen und Schaufvielern, auf ber Diele ber Birthshauses in Rlein : Wittenfee, wo bie beiben bienstfreien Compagnien im Repli lagern. fleiner Schanspieler aus Berlin war ber Regiffeur, feine Eruppe bestand aus lauter Jägern, und unsere Bataillonsmusit bilbete bas Orchefter. Die Diele war mit Bettlaten brapirt, über ben Ställen befand fich bie Gallerie, auf welcher bas Publitum auf bem Bauche liegen mußte. Die honoratioren von Bittenfee und unfere Officiere nahmen im Varquet Blat, bas übrige Parterre füllten fo viele von uns, als Raum batten. Es war gerade jur Zeit ber Mobilmachungsorbre in Berlin, und barum bie Soltei'iche "Leonore" als spezifisch preußisches Solbaten : und Patriotenftud gemablt. Die hufaren im Stude batten fich Tobtentopfe auf bie Rappis und Schnure auf bie geftulpten Bappenrode mit Kreibe gemalt, bie Bopfe maren von Strob, mit Berg umwidelt, und bie Schnaugbarte aus einem banischen Beutebrobbeutel von grauem Gad leinen geschnitten, und mit Raben an ben Ohren feft gemacht, was bie Dimit febr ausbrucksvoll machte. Bur Ausruftung bes alten Gutsberrn hatte einer von unfern Aeraten feinen Schlafrock bergegeben, und ber Paftor trug einen Solbatenmantel mit Beffchen von

Bavier und eine Relbmuge mit ber beutiden Rotarbe. Die Frauengimmer maren ale überfluffig weggelaffen. nur julest ericien eine von ben Roppelmägben bes Saufes als Leonore im weißen Rachtgewand, aber wirtte blos pantomimisch mit. Die Geifter muffen fich beim "Rettentang" übrigens arg an ibr vergriffen baben, benn fie ichlug gulest mit Sanben und Rugen um fich und brachte bas Schluftableau, aber auch bie Bbantafie ber Jäger in folche Berwirrung, daß ber Borhang eiligst berabgelaffen murbe. Der Applaus war bei ben bezüglichen Stellen raufdenb, wir maren bamals fo preußisch, wie taum ju Bonins Zeit. Regiffeur batte fich bie größte Dube gegeben, aber bie Talente feiner Collegen für das Comodiespielen tamen ungefähr feinem eigenen für bas Exercieren gleich, obwohl er sonft ein couragirter Junge war, ber wirk lich Berg für bie Sache batte. Er verfürzte uns manchen Abend mit feinen Theaterfpagen, und namentlich verlangten bie Solfteiner regelmäßig bas Lieb aus "Beymann Levi", als iconfte feiner Leiftungen, da Er geftand mir aber, bas fei eigentlich nicht fein Rach, und er wurde lieber aus bem Samlet und bem Othello bellamiren, wenn nur fein Publitum barnach ware und zuhören wollte. Das thaten fie aber nicht, nannten bas "bum Tüg" und fchrien "bat fon be Juben", ober "fon be Swinegel", worunter aber eine Ballabe verftanden wurde, beren helben ein Igel und ein Sase waren, und beren Pointe lautete:

"De Kloofe (Ruge) treckt (zieht) be Moral barut: Een Swinegel futt (fieht) wie en anneren (anderer) uut!"

Die täglichen Borpoftengefechte und bazwischen alle acht Tage eine größere Recognoscirung machten frifches Blut, freilich auch burch bie Spistugeln und nicht immer nur burch bie Motion. Es wurde babei an einzelnen Leuten viel ausgegeben; Die Berlufte in biefer Beit aufammengezählt, murben bei beiden Theilen eine ziemlich bedeutende Bahl nachweisen. traurig, bag biefe Busammenftoge meift blutig enbigten und babei viele Leute zu Rruppeln gefchloffen murben, ba fie eigentlich obne Refultat für bas Gange blieben, aber bie Soldaten werben nur auf biefe Beife brauchbar und für die enticheibenden Tage verläglich. Bochen lebhafter Borvoftenkrieg macht bie Solbaten fester, geübter und mutbiger, als eine gewonnene Schlacht mit all' ihren großen Erinnerungen. biefer tommen bie Leute oft, wie bie blinbe henne anm Berftentorn. Man fann wohl mehr mit folder prablen, aber bie Erinnerungen bes Borvoftentrieges baften lebhafter, beutlicher und unmittelbarer, und find praktisch nütlicher für die Soldaten. Es find nur Jene ju bedauern, die dabei verungluden, weil es zwar in ber That rühmlich, aber im Anschein ruhmlos geschiebt. "Ich murbe bei Joftebt vermundet", das klingt fo vomphaft, wenn es auch nur gefleischt bat, "ich babe ein Bein bei Möllborft verloren" nach gar nichts. Und was ift eine Schlacht gegen einen lebhaften Borpoftentrieg? In ber Schlacht tann man eben auch nur tobtgefcoffen werben, aber freilich mit Glang und Pracht, bei Dufit und Zeitungelarm, tann einmal vielleicht in einem Feldzuge vortommen, man hat rechts und

links einen Nebenmann, verschwindet in der Maffe und tann nur in den felteften Källen etwas mehr thun, als bie Andern. Und boch rübmt fich alles einer Schlacht. Beim Borpoftenfrieg bat man bie Belegenheit jeden zweiten Tag regelmäßig, muß für fich benten und handeln, jeder Mann ift eine Scheibe für fich, und tann fich in ben Dusel nicht binein bigen, in bem bei ber Schlacht Alles aufgeht. Aber bas Dublitum verfteht bas nicht, und ber Solbat, um feinen Ruhm fich nicht zu verkummern, reitet lieber auf bem labmen Benaft, als auf bem flinken Roblen, und thut fich auf etwas viel zu Bute, bas eigentlich für ibn perfonlich gar nichts bedeutet. Ich für meinen Theil gebe als Probezeit und Probestud nicht zwei Schlachten für einen Monat ernftlichen, lebhaften Borvoftendienft. Eine Truppe, die vier Bochen thätig und wacker im fleinen Rrieg bestand, wird in einer Schlacht gewiß auch nicht verfagen - umgekehrt wird bas viel eber ber Kall fein. Wir wußten es immer genau, welche banische Truppe ben Dienft hatte, besonders wenn bas vierte banische Bataillon bie Borposten bezog, bas waren fede Buriche, bie etwas unternahmen und mit benen man anbinden konnte. Das britte banifche Jägercorps und bas britte Berftarfungsbataillon, namentlich bas lettere, waren Schlafmuten, Die gleich umtehrten, wenn fie nicht bie breifache llebergabl batten. Bom vierten Bataillon waren fcon mehrere gefallen, verwundet und gefangen worden, von ben Jagern noch fein einziger. Dan mußte ihnen übrigens febr nabe fein, um fie ju unterscheiben, namentlich jest, wo alle

Truppen ibre bicken grauen Valetots trugen. Die Ropfbebedung, eine mit Bacheleinen überzogene Duse mit großem, runden Schirm war bei Allen gleich fonft batten bie Jager grune, bie Mustetiere blaue Baffenrocke mit zwei Reiben nabe an einanderftebender Rnopfe, wie bie Defterreicher. Uebrigens fonnte man auch am Pfeifen ber Rugeln unterscheiben, wen man gerade vor fich batte, ba nur bie Jager mit Spitfugeln ichoffen. Diefe baben einen eigenthumlichen Ton, ben man bald unterscheiben lernt. Gine eigene Sache ift es mit bem Bucken, wenn bie Rugeln am Dhr vorübergeben. Man weiß recht gut, dag eine pfeifende Rugel icon porbei ift und nicht mehr icabet, und fahrt boch unwillführlich bei Seite ober budt fic. Man muß formlich barauf achten, daß man es nicht thut, es fieht febr lächerlich und feige ans, und bie älteren Solbaten unterließen nie bie jungen mit ihren "Complimenten vor ben Danen" ju verspotten.

> D, ba ift ber Tob noch weit, Benn bie Rugeln luftig pfeifen, Aber nahe, wenn nach bir Lautlos feine hanbe greifen!

Ich lag bereits in meinem Winkel, als ber Obersjäger du jour auf bie Diele kam und nach mir rief:

<sup>&</sup>quot;Sie follen fogleich zum hauptmann Ganger tommen!"

<sup>3</sup>ch machte mich auf und babin, die fammtlichen hauptleute, Oberarzt und Abjutant waren beim Com-

mandeur versammelt, und zwar mit ziemlich langen Gefichtern.

"Oberjäger h., Sie werben morgen zeitig früh nach Rendsburg, um Stroh fahren — wenn Sie sonft Geschäfte in der Festung haben, so brauchen Sie erst am Abend mit der Post herauszusommen!"

Was war bas? Etwas Besonderes mußte es sein, denn um Stroh zu holen, war auch mein früher commandirter Kammerad, so dumm er auch sonst war, flug genug. — Ich lief noch denselben Abend zu den Bauern, die fahren, und war mit den zwei Jägern, welche die Fuhren begleiten sollten, schon um acht Morgens in der Festung. Bis zehn Uhr war Alles abgethan, um halb eilf wußte ich, warum der commandirende General von Billisen abg edankt habe und sah ihn Nachmittags, von seinem Adjutanten und noch einigen Ofsicieren begleitet, nach dem Bahnhose sahren.

Ganz unerwartet kam biefer Blis nicht, die Eingeweihten hatten solches Wetter schon seit der Friedrichtädter Affaire am himmel aufsteigen sehen, es hatte nur von Anfang October bis Anfang Occember gegrollt. Zwischen den Proclamationen, darin die Friedrichstädter Niederlage und der Abgang des Generals angezeigt wurden, lagen gerade acht Wochen.

Ich kam Abends zurud, brachte bie Proclamationen mit und flattete einen genauen Bericht über Alles ab, was ich in Rendsburg gehört hatte. Die Hauptleute hatten bereits gestern burch ben aus bem Brigabehauptquartier rücklehrenden Abjutanten bie blose Rachricht, aber ohne alles weitere Detail gehabt — im Lager war bie Kunde auch schon verbreitet, obwohl mir von Ganger aufgetragen wurde, gegen bie
Mannschaft nichts Beiteres zu erwähnen. Die Aufregung war übrigens keineswegs so groß, als man bei
ber Bedeutenheit ber Thatsache glauben sollte, im
Gegentheile sagten viele Soldaten ganz unumwunden,
daß es gut sei, nun werde es gewiß vorwärts und
beffer gehen. Einen Anhang unter ihnen hatte der General
so gut wie gar nicht, und auch unter den Officieren
erwies sich die ihm ergebene Zahl als sehr gering.

Den andern Tag wurde Carrée formirt und bie Proclamationen vorgelefen, fie machten teinen anderen Eindruck als feine übrigen. Die Bemerkungen ber Solbaten waren turg, ben neuen General tannten fic nur als ben Inspeteur, por bem fie in Renbsburg befilirt batten, und nur Gingelne erinnerten fich, bag er bei Dber Stolf bie Danen gefchlagen babe. Bangen ging Alles mit einer Rube und Stille ab, bie bei jeder andern Armee als ein Triumph der Disciplin gepriefen worben ware, bei uns aber blos auf Rechnung bes Phlegma gefest wurde. Diesmal war es aber nicht blos Phlegma, es war ber Geborfam gegen Die Statthalterschaft. Die holfteiner fühlten fic burchgebends als Burger und nicht als Solbaten. Ber fie in diefem Augenblicke gefeben batte, konnte bie fefte Ueberzeugung haben, baß in biefem Beere eine bloke einseitige Militairrevolution eine reine Unmöglichfeit fei.

Die Officiere nahmen bie Sache etwas anders: "Run wird es mit ber frangösischen höflichen Manier

vorbei fein, äußerte Einer, ber alte horft wird gang andere breinfahren!"

Das geschah auch, die Urlaubsgesuche wurde von dem Moment an, wo er die Zügel ergriff, abgeschlagen, die Officiere, die sich schodweise in die Spitäler verstrochen hatten, durch die Generalärzte untersucht und die Reconvalescenten sofort zu ihren Corps abgesertigt, dem Einfluß der Prätorianer im General Commando kurzweg die Spise abgebrochen, und ein neuer frischer Hauch ging durch die ganze Armee.

Billifen benahm fic, was ben Gelbrunkt betraf, beim Abgange so nobel wie beim Antritte, aber auf biefe perfonliche Anftanbigfeit muß leiber alles Lob beschränkt bleiben, bas man ihm nachsagen tann. Seine Correfpondeng mit ber Statthaltericaft ift feither ericbienen und die Differengen, welche, wie er in ber Abschiedsproclamation fagte, nicht anders als burch feinen Abgang ju ichlichten maren, etwas naber beleuchtet worden. Es ftellte fich unzweidentig beraus, bag ber General von Anfang an biplomatische Liebhaberei getrieben hatte, wie feiner Zeit in Bofen. Er hatte an ben banischen Dbergeneral einen Brief gefdrieben, ber ftreng genommen bie Statthaltericaft allein icon berechtigt batte, ben General abzusegen - bann borchte er jedenfalls mehr nach Berlin, als ein ichleswig-holfteinicher Obergeneral follte und durfte. Es ift leiber gewiß, daß Billifen feine Stellung namentlich in ber' letten Zeit total verkannt bat, und weit mehr geneigt war, ben Binten aus Berlin als ben Befehlen feiner

Borgesetten nachzukommen. Die Art und Weise, wie er aus bem preußischen Militairdienst geschieden war, und dieses spätere Benehmen gegen einander gehalten, läßt seinen Charakter in einem sehr ungünstigen Lichte erscheinen, aber ich glaube noch immer, daß er nur aus Schwäche so gehandelt hat, nicht aus anderem nichtswürdigen Interesse. Mag der General sich bezeilen, seinen Auf als Ehrenmann wieder herzustellen, der als Feldherr dürste wohl für immer verspielt und verloren sein.

Der neue commandirende General Freiherr von ber horst mag ein Kunfziger sein, ift mittelgroß, unterfest, bat einen fablen Borbertopf, einen langen rothen Schnaugbart und macht ben Ginbruck eines tüchtigen Raum bag er bas Commando erhielt, haubegens. gaben mehrere ber hochftgeftellten Offiziere bas Beichen zu bedauerlicher Insubordination, die bie und ba auch unter ben Minberen Rachabmung fanb. General Berbardt verließ in einem Anfall übler Laune unfere Brigade und ging fort. Die Statthaltericaft entließ ibn, wie billig, feines Dienftes, und wir erhielten ben Dberfilieutenant von Gagern, einen Better bes "Eblen" und Stabsmajors als Commandeur. habe ibn nur einmal gefeben, als er uns nach bem Befechte von Rochendorf entgegenritt, und mit einigen freundlichen Worten ansprach. Unter feinem Commando wurden faft täglich Recognoscirungen unternommen, fein Befehl lautete, daß die Vorpostencompagnien jede Racht "Fühlung mit dem Feind" haben sollten. Mir wurde einigemale der Auftrag zu Theil, in der Nacht bis an die feindlichen Borposten zu gehen und genau zu bemerken, wo sie stünden. Meistens begleitete mich dabei der Jäger Ocedig, unser Corporalschaftstoch. Ich kann nicht umhin, dieses braven und muthigen Jungen etwas ausführlicher zu erwähnen. Ein großer kloßiger Bursche, treu, sest, plump aber bärenstark, mit einem ausgezeichnet scharfen Auge (er sah auch in der Nacht wie eine Rase) begabt, war er das beste Bild des echten Holsteiners.

Es lag ein eigenthümlicher Reiz barin, in tiefftiller Nacht in folder Nabe bes Reindes ju fein, ben An-Ruf ber Boften "Bolt, wem ber?" ju boren, feine Ablöfungen tommen und geben ju feben und ibn, fo ju fagen, in feiner Bauslichkeit ju beobachten. Die beiben Dörfer, bie im Bereich unferer Corps-Stellung awischen und und bem Feinde lagen, biegen bum= melfelb und Ofterby. Das erftere murbe aber meift vom ersten Mustetierbataillon überwacht und wir kamen nicht regelmäßig babin, ba es etwas weiter und in unserer linken Klanke lag, bas lettere aber, in unferer Fronte, murbe täglich von und und ben Danen abgesucht und verging tein Tag, ohne bag bie Patrouillen nicht aneinander geriethen. Als wir nun bas einemal in ber Nacht in hummelfelb waren und in ein Saus traten, um Erfundigungen einzuzieben, murben wir verrathen. Aber Medig borte bas Patichen und Starfen ber burch bie Garten berbeieilenden

Danen und wir gewannen Zeit, und auf bie ftarte Batrouille ber Unfern und ber Mustetiere vom erften jurud ju gieben, welche mittlerweile in ben Drt gebrungen mar, und bei beren Anblick bie Danen wieder umtehrten. In Ofterby tannten wir die Gelegenheit icon viel beffer, und gelangten glücklich bis an ben Mullhorfter Beg, wo ber erfte banifche Doppelpoften ftand, und zwar ibm fo nabe, daß wir jedes Bort boren tonnten, bas bie Danen fprachen. Den nachften Morgen führte ich bie erfte und zweite Section unfrer Compagnie unter Sergeant Ebfen, einem braven erfahrenen Solbaten, ben in ber Nacht ausgefund: schafteten Beg, mabrend die anderen drei Salbzuge und eine Compagnie unseres zweiten Bataillons eine Recognoscirung in ber Fronte unternahmen. flug wir auch glaubten, bie Sache angestellt zu haben, merkten bie Danen boch Unrath und frachte es bereits auf ber gangen Linie, als bie Soutiens auf bem Rendezvous-Plate anlangten. Bir gingen aber boch vor und gundeten alle Lagerhutten an, Die wir unterwegs fanden. Darüber ärgerten fich bie Danen am meiften, ba fie jedesmal wenigstens eine Racht bei bem schändlichen Better im Freien liegen und Alles wieder neu aufbauen mußten. Bir brangen bamale bis an ihre Berichanzungen zwischen Mulhorft und Rochenborf vor, als sie aber ihre Artillerie auffuhren und uns bamit beschoffen, tehrten wir etwas rafcher wieber um, als wir gefommen waren, ba wir gar fein Befout mit batten, und bie Grangten mit ärgerlicher Pracifion geworfen wurden. Gin Oberjager Steinbod hatte babei das fabelhafte Glück, von einer Granate umgeworfen zu werden, ohne daß er einen Schaben litt, außer daß ihm der Räppi abgeriffen wurde.
Sein Purzelbaum sah übrigens sehr komisch aus, und
noch lächerlicher war es, als er sich mit Händen und
Küßen gegen den Sand und die Steine wehrte, die
ihm das den Boden zerwühlende Geschoß fortwährend
an den Kopf warf.

Eine Gruppe Baume, bie auf einem Sugel por Ofterby ftanden, wird gewiß im Bedachtniß Aller fortleben, Die in Diefer Gegend auf Borvoften ftanden. Bon bort aus konnte man bis in unsere Keldwachen feben. Die Danen famen alle Tage babin, murben auch regelmäßig verjagt, und entsvannen fich bort bie meiften Borpoftengefechte. Gine Beit lang amufirten wir uns bamit, Carricaturen zu zeichnen und fie an jene Baumgruppe angubeften. Die Danen antworteten barauf, aber fo albern, bag wir wieber ju ben Spistugeln griffen, als jenen Epigrammen, Die am besten für ihre bicken Röpfe taugten. Dort probirten wir auch bie neuen Lütticher Buchfen, Die wir Dberjäger Enbe Rovember erhielten. Die Dinger ichoffen portrefflich; unserer brei nahmen einmal einen banischen Soldaten auf mindeftens fechebundert Schritt aufs Rorn. 36 fcog zuerft und mußte gefehlt haben, benn er fing nach bem Schuffe an ju laufen, bann ichof Dberjager Brotftebt und da fturzte er auf dem Fleck. 3ch hatte durch die vorgeschriebene Bifferlute voll Rorn genommen, ba ich nicht scharf genug febe, um auf fo weit fein übernehmen ju fonnen, und ichog barum

wahrscheinlich zu turz. Dein Kamerab, ber neben mir in Unichlag ftand und ein gang guter, aber teineswegs befonderer Schute mar, nahm ibn, feiner Aus-- fage nach, über ben Ropf und muß ibn in bie Bruft getroffen haben, ba er nicht mit ben Sanben nach oben griff, mas gewöhnlich geschieht, wenn bie Leute in ben Ropf geschoffen werben. Es war zu weit, als bag wir uns hatten überzeugen fonnen, wo bie Rugel eingeschlagen batte. Die Danen nahmen ibn beim Biebervorgeben auch mit. Den ftartften Baum ber Bruppe trafen wir auf fechshundert Schritte faft jedesmal. Run geht die Rugel noch mit voller Rraft zweibis breibundert Schritte weiter, man tann alfo Abtheilungen aus einer Entfernung begrüßen, Die fonft nur vom Gefdut erreicht werben tonnten. Die Ar: tillerie wird zu thun baben, trot aller Berbefferungen. mit ber Buchfe Schritt gu halten.

Schon führt man jene fernhintragenden Geschütze vom 3wölfpfünder bis zur vierundzwanzigpfündigen Granatkanone wieder ins Feld, von denen die Kriegstunft vor vierzig und funfzig Jahren nur bei Belagerungen etwas wissen wollte, und in Preußen fängt man an, das Rohr der Ranone mit Jügen zu versehen und den Doppelhaken zu rehabilitiren, daß er seine alte Wirkfamkeit bei Bertheidigungen aufs Rene erprobe. Es ist ein großes Glüd für die Goldaten, daß man Sprapnells und Racketen noch nicht mit jener Sicherheit dirigiren kann und wahrscheinlich auch nie können wird, die ihre Wirkung verhundertsachen würde. Bis jest ist die Büchse in sicherer Hand die

gefährlichfte Baffe, und wenn man fie bei uns im AUgemeinen ordentlich zu behandeln gewußt hatte, wurben bie Berluftliften ber Danen noch eine ganz andere Lange erlangt baben. Defterreichische Sager an unferer Stelle batten in biefem Terrain und mit unfern guten Baffen - mit Anenahme ber Rammerbuchfen waren unfere Gewehre burchgangig beffer, als bie ber Defterreicher find - gang andere Bermuftungen angerichtet! 3m Gangen aber ift es gewiß, baß, je gefährlicher bie Baffen werben, bie Berlufte an Menschen fich verringern, ftatt fich ju vermehren. Die Rabl ber Tobten bei Rovara und Abstebt gleicht taum ber eines mittleren Gefechtes in ben frangofischen Rriegen bei weit geringerer Stärke ber Combattanten. Die Sandgemenge und die Rartatichenlagen fallen bei: nabe ganglich aus, welche fonft bie befte Ausbeute für bie menichenfreffende Bellona lieferten. Nur in Un= garn hielt fie zu Beiten noch gang ausgiebige Lefen, wo das Reitergefecht noch florirte und das Bavonnet ab und zu noch zu Ehren tam, ein paarmal fogar ber Gemebrtolben.

Unsere Berluste betrugen außer Jostedt, wo der nennte Mann getödtet und verwundet wurde, im mittleren Durchsschnitt zwölf vom hundert. Einzelne Truppentheile litten natürlich bei besondern Beranlassungen, wie z. B. das sechste Bataillon beim Sturme auf Friedrichstadt, ungleich mehr, aber im Ganzen blieb er sehr gunftig. Die Danen verloren durchschnittlich eben so viel an Todten und Blessirten, nur hatten sie ein paar hundert Gefangene mehr, dagegen ftarben bei ihnen weit

mehr Leute in den Spitalern, als bei uns. Diese waren, im letten Feldzuge namentlich, vortrefflich einsgerichtet. Eine große Anzahl Bolontairärzte aus ganz Deutschland war zu uns gekommen und darunter viele ausgezeichnet geschickte junge Männer, von denen mehrere ihren Eifer und ihre Bravour mit dem Leben und mit schweren Berwundungen besiegelten. Ueber die Tüchtigkeit der beiden Generalärzte des Professor Strohmeyer und des Doctor Niese war nur eine Stimme, und die Pflege in den Lazarethen vorstrefflich.

Bie Biele haben der Reinlichkeit und der Aufmerksamkeit der Bedienung eine rasche Genesung zu danken, die vielleicht bei mangelhaften Austalten troß aller Geschicklichkeit der Aerzte verkommen wären. Es wäre ein Undank ohne Gleichen, wenn nicht jeder schleswig-holsteinsche Soldat diese Anerkennung bei jeder Gelegenheit ausspräche. Mir war während des Feldzuges eine alte Bunde aufgegangen, ich habe nicht genug Borte des Dankes für die Oberärzte Dr. hanfen vom zweiten und Dr. Beeken vom ersten Jägerzcorps, für ihre gütige freundliche Sorge, die mir es möglich machte, unausgesett Dienst zu thun.

In der schleswig-holsteinschen Armee war das öffentliche und mündliche Berfahren bei den Kriegs-gerichten eingeführt, während das Berfahren bei den Justiz- und Criminalgerichten noch immer das alte

fcriftliche blieb. Gewiß eine auffällige Ericheinung, bie wohl noch nirgend anders vorgekommen ift. Rriegsartitel, ben preußischen nachgebilbet, maren in anständiger und bumaner Form abgefaßt, und enthalten nichts von ben unnügen und barbarischen Drohungen, bie überall fonft ein Rennzeichen ber militairischen Befengebung find. Jeber Angeflagte fonnte fich felbft vertreten, aber auch einen Bertreter mablen, ber inbef nicht Militair zu fein brauchte. Gewöhnlich aber vertraten Auditeure. Officiere ober Unterofficiere bie Ungeklagten gegen ben als Staatsanwalt fungirenden Auditeur bes Eruppentheils, ju bem ber Angeflagte Die Urtheile waren im Gangen ziemlich milbe, aber bas Berfahren feineswegs furz und Die Untersuchungsbaften bauerten oft febr lange, was einerseits in ber Menge ber vorliegenben Ralle feinen Grund hatte, andererfeits waren bei ben Sin- und hermärschen ber Truppen bie Zeugen nicht immer rafch zu haben, und wiederholte Requisitionen faft zur Regel geworben.

Bur Boruntersuchung wurden in den meisten Fällen Officiere verwendet, und wie mir vertraute Juristen versicherten, wurden diese im Allgemeinen ziemlich gut und vollständig geführt. Die Disciplinargewalt des Compagniechefs war beschränkt, eine ausgedehntere hat der Bataillonscommandeur, aber auch dieser konnte nicht über vierzehn Tage Arrest verhängen. Alle beseutenderen Fälle, so wie sämmtliche gemeine Bersbrechen waren den Kriegsgerichten überwiesen. Der Arrest war ein dreisacher, leichter, mittlerer und

ftrenger, ber lettere unter Umftanben in Gifen, aber ftets in einer finftern Lotalität und mit officieller Diat verbunden, eine Strafe, Die bem echten Solfteiner als eine fehr empfindliche erschien, und bie man öfter und ftrenger batte anwenden follen wegen ihrer ausgezeichneten Birffamteit. Dit bem anbern Arreft warb es giemlich leicht genommen, Die Gingesperrten litten eben teinen Mangel, auch wenn fie auf trodene Ration gefest maren, benn bie Schildmachen brudten meift autmuthig ein Auge gu, wenn ben gelangweilten Jungens etwas Warmes ober ein Trunk zugesteckt murbe. Diebftable waren im Gangen außerft felten, und tamen meift nur bei Truppentheilen por, unter benen es viele Freiwillige gab; bei einem Eingebornen war ein folcher Borfall fast unerhört. Die häufigsten Bergeben waren aegen bie niebere Disciplin, nicht etwa thatfachliche Auflebnung, biefe nur in ben feltenften Rallen. Biberreben, Bergeffen ober langfam und faul einen Befehl ausführen, waren fpecielle Fehler ber Solfteiner. Endlich war es erwiesen, baf manche Leute. namentlich Eingeborne, es bequemer fanden, brei Donate im Arreft, ftatt auf ben Borpoften zuzubringen, und bagu burch bie Ueberzeugung bestimmt murben, baß fie ju Saufe barum nicht verachtet wurden, wenn man fie bei ber Armee wegen eines Disciplinarvergebens bestraft batte. Wenn man nicht fabl, überhaupt tein gemeines Berbrechen beging, waren bie holfteiner in ihrem Urtheile fehr mild, fie tonnten fich, auch als Solbaten, von ihrer burgerlichen Anicauung nicht losmachen. Desbalb mar es moglich.

baß seige, selbstüchtige Subjecte sich bei ihren Kameraden immer noch in einer gewissen Geltung erhalten konnten, während Andere, die als Soldaten muthig und brav waren, als bürgerlich anrüchig gemieden und verachtet wurden.

Im Ganzen und Großen aber war die Disciplin, wenn sie auch nicht den strengen Bergleich mit der in alten und geschulten Armeen, wie die preußische oder öfterreichische, aushielt, doch ganz gut. Man muß die Zusammensehung des Heeres bedenken und wird, wenn man nicht ungerecht sein will, demselben das verdiente Lob in dieser hinsicht nicht versagen können. Wenn auch die Leute zuweilen maulten, galt es einmal Ernst, thaten sie doch in der überwiegenden Mehrzahl hier Schuldigkeit, und je schlimmer es kam, besto williger.

Es waren hundert neue Officiere ernannt worden, um die Lücken zu ergänzen, welche die Berliner Absberufungsordre gerissen hatte, die gleich nach dem Befehl des Königs, welcher die Mobilistrung der preussischen Armee anordnete, bei uns publicirt ward. Hunderte von Preußen, die nicht zurück, und die bissher versochtene Sache nicht aufgeben wollten, haben sich dadurch expatricirt, daß sie jener Ordre nicht Folge leisteten. Unter ihnen befand sich auch der Lehrer am Halleschen Pädagogium, Dr. Nasemann, welcher als freiwilliger Jäger beinahe gleichzeitig mit mir eingetreten war. Er hatte einen mehrmonatlichen Urlaub erhalten, und als er der Abberufungsordre nicht Folge

leiftete, feine Stelle verloren. Die Statthaltericaft avancirte ibn bei jener Gelegenheit vom Oberjäger jum Lieutenant, und gerade Rasemann batte von allen biesen Officieren Die erfte Gelegenheit, fich besonders berporzuthun. Er fand bei unferer zweiten Compagnie, und commanbirte bas erstemal bie Keldwache in Damm. einem netten fauberen Geboft, beffen Befiger wirtlich liebenswürdige Leute, Mufter an Gefälligfeit und Bebuld, und für ihre Berbaltniffe leidlich gebildet maren, und bei benen wir uns febr gerne aufhielten. In ber Racht ftand Rasemann auf, um am offenen Kenfter zu borchen, und im felben Augenblicke fallt in ber Poftenkette ein Souf. Sinausspringen, ins Gewehr rufen, und auf ben hof eilen, war bas Berk eines Augenblicks und icon langen im fonellften Lauf Die fliebenben Doppelposten an, und binter ihnen bie Danen in Starte von mehreren bunbert Dann. Sie brangen auch wirklich bis an bas Behöft, aber ba blitte es auch aus allen Becken und hinter allen Baumen, und fie erhielten auf funfzig Schritt eine Decharge, bie fie gur augenblich lichen Umtehr nothigte. Ihre Hornisten bliefen amar unausgesett bas Avancir-Signal, Die Officiere fluchten und fletichten mit der flachen Rlinge brein, aber Die Solbaten gingen nicht vorwarts, und als vollends bie Inftigen Hörner unferer Compagnie von Damendorf berüberklangen, wo die gange Referve in Zeit von acht Minuten fix und fertig auf bem Allarmplate ftand, ba fehrten fie um, nahmen ihre Tobten und Berwundeten mit und baben fich feitbem nicht wieber blicten laffen. Die ganze Geschichte flappte.

als ob Feldbienst auf dem Exercierplat geübt würde, und waren auch die stehenden Patrouillen zu Hüttenparzellen und Lehkrug wie auf Tempo in ihren Gefechtsstellungen. Ein solcher Fall entschädigt für die Mühe und Plage von Wochen, und überzeugt den Soldaten am besten, daß jene eine unabweisliche Nothwendigkeit seien.

Raum vierzehn Tage fpater verlor Nafemann ein Bein im Gefecht von Möllhorft. Die zweite Compagnie batte bie Danen mit bem Bajonett aus ber Stellung geworfen und Rafemann, wie felbftverftand, lich, an ber Spite feines Buges, ben Angriff unternommen. Babrend nun Lieutenant Ronrad Lorengen aus Bredftedt mit bem zweiten Buge anlangte, um ibn abzulösen, brangen bie Danen nochmals vor und überschütteten bas Behöft mit einem Rugelregen, als ob ein Sagelichlag fiele. Nasemann erhielt einen Gouf in ben Oberschenkel, und überftand ichon bes Abends bie lebensgefährliche Operation. Das war am Sylveftertag 1850. Armer Ramerad! Rachdem Du ber Sache bie möglichften Opfer gebracht, eine geficherte Erifteng und Deine gesunden Glieber, erfuhrft Du aus bem vieltägigen Bundfieber jum Bewußtsein erwachend, daß Alles umfonft gewefen fei, daß die Armee bie Baffen ftreden und Schleswig = Solftein eine Mythe werben follte! Das war Dir brave muthige Seele! ichmerglicher als bas Knirschen Deines splitternben Anochens, als erft bie Spistugel, und bann bie deruraifche Gage in feinem Mart mublte!

٠

3d tam eines Abends von ber Keldwache nach Damenborf. Die Officiere, Die por ber Thure bes Sandtmanns ftanben, riefen mir gu: "Sie find im beutigen Armeebefehl gum erften Sagercorps verfest!" 3ch erschrad; so wohl war mir es unter meinen jegigen Berhältniffen geworben, bag mir ber 216= fchied febr fcwer fiel. Aber ber Solbat bat feine Beit jum Kühlen, benn bie Bflicht forbert Geborfam jur Stunde. 3ch trennte mich von meinen Saubtleuten, ber gangen Compagnie und ben Officieren bes Bataillons mit mahrhaft traurigem Bergen. Sergeant Ebfen foluchte wie ein Rind, mein treuer Debig weinte beiße Thranen. "Gott verbamm' mich!" fagte er, "Einen nach bem Anbern nehmen fie uns weg!" Das zweite Sagercorps hatte namlich in ben letten acht Bochen circa breifig Officiere an bie Armee gegeben, feit feinem Beftanbe über bunbert, bie eigenen nicht mitgerechnet. Bewiß ein beutlicher Beweis, wie viele tüchtige und gebildete Elemente es enthielt. Go viele, als nur bienstfrei waren, begleiteten mich bis über bic Fanale hinaus, ber Signalift bließ mit ge bampften Con, um nicht etwa Larm zu machen, "Avanciren" und mein Ramerad Alwers, ber Poftoberiager, nabm mich auf feiner Rarre mit nach Rends-Das Porteepee und ber glanzende Ruf bes erften Sagercorps tonnten wohl fur ben Solbaten ein ausreichender Eroft fein, für ben Menichen waren fie es nicht. Moge es euch gut geben, ihr braven Jungen vom zweiten, wollte Gott, wir tonnten noch einmal jufammen Sannemann über bas Rell gieben!

## III.

Das Ende.

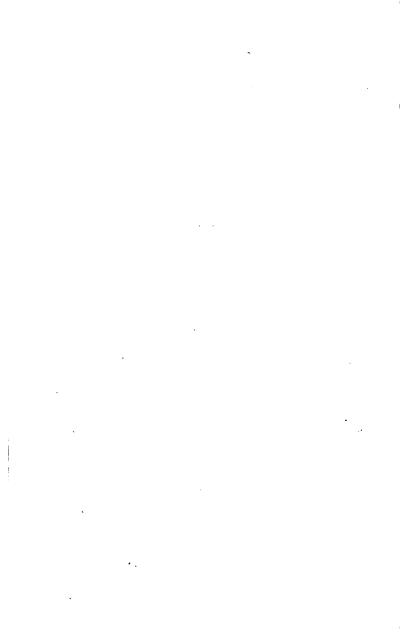

Das erfte Tägercorps. — Major Lüttgen. — Ahlmann. — Der alte Hagen. — Die Antwort der Statthalterschaft. — Die Bundes-Commissare. — Die Neujahrsparade. — von der Horst. — Beseler. — Die Landesversammlung. — Die Unterwerfung. — Hauptmann von Munkseld. — Hauptmann Christiansen. — Abmarsch nach Neumunster. — Permittirung. — Halali!

Die Berhältnisse waren mittlerweile so ernst geworden, daß ich nicht einmal Lust hatte, über mich zu
lachen, als ich auf der Parade als neugebackener Fähnrich der Compagnie vorgestellt wurde. Ich hatte in
diesen Tagen Bergleiche zwischen dem zweiten und dem
ersten Jägercorps anstellen können, und fand, daß im
ersten unbedingt die kriegerische Tüchtigkeit größer war,
im andern aber Ton und Kammeradschaft ohne Frage
besser. Im ersten Jägercorps sah man sogleich, daß
man sich unter Soldaten vom Handwert besand, die
stolz auf ihren sauer und mühsam erwordenen Ruhm,
auch der soldatischen Tüchtigkeit die meiste Anerkennung
zollten. Man gab mir sogleich zu verstehen, daß ich

ben freundlichen Empfang nicht meiner geringen ichriftftellerifchen Befanntheit, fonbern nur bem Rührungsattefte zu banten babe, bag mein früheres Corps mir beim Abaange mitgab. Beim zweiten galt jener Umftand etwas, beim erften nabm Riemand viel Rotig Bier beftanden andere Dagftabe, und gwar bie echt folbatischen. Wer brav und muthig war, bem wurde ein Raufd. Rlopiateit und felbft Robbeit nachgesehen, beim zweiten war man barin viel ftrenger, aber ber Duth und bie Bravour nahm nicht fo ausfclieflich die erfte Stelle ein wie bier. Es war angenehmer als Officier beim erften, aber als gemeiner Soldat beim zweiten zu fteben! Als ich auf die Darade tam, intereffirte es mich febr, fo viele in ber gangen Armee befannte und gefeierte Manner beifammen gu Da war Major Lüttgen, ber Sieger von Süberftapel, bes einzigen glanzenben Befechtes, bas wir in biefem Relbzuge bestanden, wo eine breifache dänische Uebermacht im offenen Kelde schmachvoll an ber Tapferfeit bes erften Jagereorps gerichellte. Da war Carl von Schoning, ber Aubrer bes gludlichen Buges nach Conningen, ber alte Sagen, ber Danentob von Rolbing, ber Latour b'Muvergne bes fcleswig : bolfteinifden Beeres, beffen Unerfdrodenbeit und Rube im Gefecht fprichwörtlich waren, Die Officiere batten fast burchgangig von ber Vite auf gebient und ihre Epauletts im Felbe erworben, ein autes Theil bavon waren noch Keldwebel und Bergeanten ans ber banischen Beit. Dein Compagniechef, ber Bremierlieutenant Ablmann, und fein Bruber, ber Corpsadjutant, hatten beim Ausbruche des Krieges Theologie fludirt. Sie waren die Söhne des Probsten von Londern, aber bermaßen versoldatet, daß es mit dem Predigen nunmehr seine Schwierigkeiten gehabt hatte, namentlich der Premierlieutenant. Bei Kolding durch den hals geschoffen, war er in dänische Gefangenschaft gerathen und erst vor Andruch des Krieges entlassen worden.

Major Büttgen war eine ber glangenoften Perfonlichteiten in ber Armee, früher bannöver'icher Bremierlieutenant, war er Sauptmann beim neunten Bataillon gewesen, und hatte fich burch feine militairifche Befabiauna bervorgetban. In Rolbing mar er burchaus nicht aus ber brennenden Stadt berauszubringen und raufte und raufte fort, bis ibm ber Brigadeabjutant alles Ernftes ben Befehl brachte, nun einmal binausangeben, indem es im Augenblid mehr auf ben ftrateaifden Bortbeil ber Armee antame, als auf feine perfonliche Ehre. Das Gefecht von Guberftavel, bas er leitete, verschaffte ibm bie Majorsevauletts und bas Commando bes erften Ragercorps, bas allerbings bas Blud gehabt bat, nur ausgezeichnete Commandeure an befigen, nämlich von Gersborff, ber leiber mit Bonin bie Armee verließ, und fpater Lätigen. Seine Ericeinung war, tros ber Brille, bie er tragen mußte, febr triegerifch; er bat eine lange, folante Geftalt, mit iconem ichwarzen Saar und Bart, eine ftarte, weittonende Stimme, und ein prachtiges Feuer in feinem gangen Befen, bas fic ben Golbaten unwillführlich mittheilte. Leiber war er jahzornig und auffahrend, und barum nicht in bem Dage geliebt, wie es feine fonftigen Eigenschaften wohl verbient hatten.

Unter den Obersägern fand ich Dr. Paul Ingswersen, den Redakteur des schleswig polsteinischen Artikels der "hamburger Nachrichten". Er commandirte ein Peloton und war zum Officier vorgeschlagen, als das Corps aufgelöst wurde. Er hatte, ich glaube als Compagnieches, bereits den Freischarenseldzug von 1848 mitgemacht, und war ein eifriger Bersechter der statthalterlichen Politik. Durch ihn wurden die "hamburger Nachrichten" zumeist mit ihren aussührlichen Berichten vom heere versehen.

Die Aussichten verfinftern fich, ber turge Sonnenblick ber hoffnung, ben bie energische Aengerung bes holsteinischen Abgefandten, Graf Reventlou-Karve, eines Bruders des Statthalters, in Dresden vor der Ministerconferenz, und die Untwort ber Regierung auf die Krankfurter Insinuationen in unsere Bergen bervorgerufen batte, fach nur befto greller ab von ber bereinbrobenben schwarzen Bolte. Die Laubesversammlung wurde berufen, aber auch bie Commiffarien bes Bundes sollten im Anzuge sein, und hinter ihnen bie in Rurnunmehr überfluffig geworbene öfterreichische So ftand es Anfang 1851. General Horft war auf ber Reujahrsparabe noch voll Muth und Buverficht, die friegerischen Anftrengungen wurden mit gleicher Energie fortgefest, und bie boberen Officiere maren mehrmal nach Rendsburg jum Ariegsrath be-Allgemein fprach man bavon, Renbsrufen worden. burg zu besetzen, abzuschließen, und mit ber Armee eine fefte Stellung (bie meiften Stimmen enticbieben fic für eine bei Olbesloe) einzunehmen und bort in einem letten verzweifelten Rampfe es mit ben Defterreichern aufzunehmen. Bon Befeler bieß es, er habe fich er: mannt, und man verbreitete Ausfpruche im Bublifum, bie er gethan baben folle, und nach benen ein Biberftand bis jum Meugerften ju erwarten fei. 3ch machte mir barüber teine Allusionen, ein alleitiger Biberftanb mar unter ben gegebenen Berbaltniffen fo gut wie unmoalic. Bon ber bisberigen Statthaltericaft war er nicht an erwarten, auch wenn Revention aus berfelben trat, von der gandesversammlung nicht, außer bie Oppofition that einen fühnen Schritt von ihrem bisberigen Standpunkt in ber ber bemokratischen Revolution, und von bem Beere icon gar nicht, benn biefes in feiner Mehrzahl hatte alle politische Initiative eutschieden abgelebnt, für feine Minderzahl aber fand fich tein genugiam bedeutender Mittelpuntt. Das Bolt endlich war in biefem britten Jahre mube und hoffnungelos geworben, und mare ein letter Auffcwung, felbft von Regierung und Landesversammlung einftimmig versucht, leicht unter ber gewünschten und notbigen Sobe geblieben. Bober follte alfo ber Impuls jum Biberftanbe ausgeben? Dan batte im beften Ralle nur eine Minderheit in allen Kaktoren bewegen können, beren Rieberlage jest, wo alle Gewalt ber Reaction in Deutschland fich gegen fie concentriren tonnte, fo gut wie gewiß war, und für dett eigentlichen früheren 3wed auch nicht ben Auschein von Erfolg hatte. Und jener durfte in Holftein keinen Augenblick außer Acht gelassen werden, wenn nicht im Bolke selbst sogleich eine bebenkliche Spaltung eintreten follte. Wie ein Nachwächter vom Thurme alle Stunde, zum Zeichen seiner Auwesenheit, rufen muß, so war das mit den Losungsworten bes Rampfes in Holstein nothwendig: die Leute mußten regelmäßig versichert werden, daß es sich noch genan um das handle, um was es sich beim Ausbruche gehandelt habe.

Am fcmerglichften berührt von ber gange ber Dinge murben bie Freiwilligen und Goleswiger im heere, bie auch, im Kalle men Biberftand versucht batte, in ihrer überwiegenden Debrzahl fich ju foldem bereit erklärt und ibn bis julest fortgefest baben würden. Sie faben eine tranrige Bufunft por fich, und waren geneigt, Alles auf bas Griel ju fegen, ba am Ende boch feine andere Babl blieb, als zwischen einem ehrenvollen Untergang und einem fcmählichen Rrieben, beffen erftes Opfer fie felbft fein wurden. In biefen Reiben batte bie Idee bes bewaffneten Biberftandes ihren einzigen Salt, von ben eigentlichen Solfteinern wurde nur eine fleine Minbergabl fich angeschloffen, die Deiften aber unter allem und jebem Bormanbe bas Deer vetlaffen haben, wenn es gum Meukerften getommen ware.

Bir batten bei ben ichimpflichen Rieberlagen ber Breugen in Rurbeffen nicht mitgelacht, une blutete bas Berz. Was waren uns Radowis und Manteuffel. was die "preußische Ehre" und die utermärtischen Trabitionen, aber mit Preugens Capitulation ging auch ber lette Anschein beutschen Eropes und felbitftanbiger Gefinnung in ben Augen ber übrigen Belt verloren. Bir waren es nunmehr gang. Preußen war ja boch unfer Schild gewesen, fo wie es uns verließ, mar es vorbei mit ber Möglichkeit fich ju behaupten. Wenn wir noch im letten Augenblick bie Danen aufs haupt gefclagen batten, fo murben wir ben Sieg boch nur baben benuten und ausbeuten fonnen, wenn Preufen uns babei ben Rucken frei bielt. So wie man bie gange Erhebung bisher gehalten hatte, war nichts weiter zu thun, ale fie aufgeben, und ber Bufunft bie Strafe ber unerhörteften Treulofigfeit, welche bie bentiche Gefchichte beflect, anheimftellen. Die Fehler von 1848 und 49 waren Anfangs biefes Jahres auf feine Beise mehr zu verbeffern. Das mindert Schuld und Berantwortlichkeit Jener nicht im Beringften, welche von Anfang an von fo felbftfüchtiger, einseitiger Anschauung geleitet, bie Rraft und Begeisterung eines tuchtigen Bolfes migbraucht haben, aber für den Augenblick war gewiß tein anderer Ausweg möglich. Gine Ginmischung ber Demofratie ware, meiner Ansicht nach, eine gang unberufene gewesen, ba man fie bisber fo entschieden von aller entscheibenden felbftftanbigen Theil: nahme ausgeschloffen batte.

Eine Berfammlung von Officieren, welcher ich beimobnte, berieth mas zu thun fei. Man wollte bie Linke ber Landesversammlung burch eine Deputation verfichern laffen, daß fie im Falle eines entscheibenben Auftretens ber Armee ficher fein konne. 3ch erbob mich mit Beftigfeit bagegen. "Das fonnen wir nicht fagen, bas ift nicht mabr, und bagu baben vollends wir Freiwilligen fein Recht. Die Armee ift nur in ihrer Minderzahl für uns, wir wurden gusammenfcmelzen wie Butter in der Sonne, wenn wir als Parthei binaustreten mußten!" - Einer rief: "Bir muffen ben Rampf außer Landes tragen!" 3ch ents gegnete weiter: "Bilbet Euch nicht ein, bag ber beutsche Bourgeois etwas für uns in biefem Kalle thun wurde. Ja wenn es möglich mare, Die gerftreuten und befiegten Cohorten ber Demofratie augenblicks zu sammeln und ju bewaffnen, bann murbe bie Balfte bes Beeres ein ausreichender Rern für eine Lawine fein, welche bie Reaktion mit allen ihren Kräften verschütten könnte, aber bas ift unmöglich, und wenn ber Bourgeois feine Natur verleugnen und fich erheben murbe, babt 3br jest, Januar 1851, Die Bürgerwehrerfahrungen von 1849 fcon vergeffen? Sofft 3br, ale Solbaten, ale Leute, bie fich geschlagen baben, wirklich einen thatfachlichen Beiftand von biefer elenben, feigen Beneration, von diesen Menschen, die ihr miserables Leben als etwas fo Rugliches und Unichagbares betrachten. daß man es um jeden Preis erhalten muffe? Sagt mir im Ernfte, wie viele glaubt 3hr, bag fich an uns anschließen werben, felbft wenn die Linte in Riel fic

als Convent beflarirt und die Sturmfahne ber Revolution entfaltet, was fie aber nicht thun wird! Rest eine That?! wir wurden nicht allein besiegt und gertreten werben, und wenn Jeber von uns ein Regulus und Stavola mare, fonbern auch verhöhnt von ben Siegern, verwünscht von Jenen, fur bie wir ein Meuferftes gewagt batten, und bie fich beim Diflingen beeilen würden, unfere That als eine Anmagung, als eine fogleich verabichente Gewaltthat zu bezeichnen und uns alle tranrigen Kolgen folder Niederlage aufzu-Und wer foll uns führen? Ber bat ben Duth und ben Billen von Jenen, bie wir für fähig balten, ein foldbes Unternehmen zu leiten, und wer von benen, beren Muth und Bille aufer Zweifel ift, bat die Rähigkeit? Uns fehlt eben Alles, ber erfte Schritt ju felbftftanbigen Birtfamteit beraubt uns aller Bortbeile, Die wir im alten Gleife befagen. Bir muffen mit Gewaltthaten beginnen, wir muffen uns bie erften Mittel jum Rriege bereits nehmen, ba Niemand für fich bas Recht und bie Gesammtheit, bie bas Recht, nicht bie Luft bat, fie uns ju übergeben! Bir find Frembe, auch Ihr Schleswiger bier feib in ber That nur folche! Das bolfteinische Bolt bat ju entscheiden, und bas entscheibet gegen uns! Wollt Ibr als politische Parthei auftreten, Die schleswigholfteinischen Farben abthun, und als eine bem Tode fich weihende Schaar auf die Desterreicher und Preugen losgeben, fo thut bas, ich, für meine Perfon, balte mit aus, es gehe wohin und wie es wolle. Aber bann gogert nicht! Bie bie Unterwerfung beschloffen

ift, benn biefe ift unabwendbar, fo fragt Eure Comvaanien, wie Garibalbi in Rom gefragt bat: Ber will mit mir fterben geben? Gebe Jeber baranf, baf er balb bazu kommt, benn wer nicht tobt auf bem Schlachtfelb liegt, wird am anbern Tage gebangt werden! Aber bann nichts von Schleswig = Solftein mebr, fonbern wir trennen unfere Sache breit und fcarf von ber eines Bolfes, bas anberer Anficht und Meinung ift als wir, und in beffen Ramen aufzutreten wir auch nicht bie Spur von Recht baben. Dann fturat eine Colonne verzweifelter Republikaner auf bas überlegene Beer ber Reaktion und tampft, mube ber Schmach und ber Taufchungen, bis auf ben letten Mann. Wahrheit in aller That, bann aber auch teine unnüße Berlangerung, teine ftrategischen Auffcube, fondern gradeaus, mitten binein, und auf bem fürzeften Bege! Bir baben bann nur fo fonell als möglich zu Ende zu kommen. Entweber bas, ober gehorfame Unterwerfung - ich febe teinen andern 2Beg!" --

Genug, die Absendung der Deputation unterblieb und der Linken wurde eine traurige Scene erspart. Bas von einer Berschwörung, von einem Uebersalle Hamburgs u. s. w. gesprochen wurde, ist wahrscheinlich leeres Gerücht, ich weiß, so weit meine Berbindungen in der Armee reichten, nirgend von solchem Plane. Er wäre auch gescheitert, noch innerhalb der Mauern von Rendsburg!

Die Landesversammlung entschied, wie vorauszufeben war, für bie Unterwerfung. Befeler nahm feine Entlaffung, nachdem er fich für ben außerften Biberftand ausgesprochen hatte. Das war nur eine Comodie, bie er fich hatte fparen konnen, geglanbt bat ibm boch Riemand bie antiten Borte, Die er bei biefer Gelegenbeit von sich gab. Reventlou übernahm die traurige Miffion, bie Uebergabe ins Bert zu fegen. Bas ber Dann auch gefündigt baben mag, er bat bafür gebußt. Die vier Bochen bis Mitte Februar maren ein Regefener von Schwefelflammen, und wenn man ihm auch nicht vergeffen und verzeihen tann, was er bem Lande und Bolle baburch geschabet bat, bag er beffen Bertrauen und Aufopferung in feiner beschränkten und felbitfüchtigen Anschauung ber Dinge migbrauchte er bat ber bittern qualenden Erfenntnig mehr gehabt, als irgend Jemand in ben Bergogthumern: 3ch tomme noch auf ihn gurud. Befeler empfahl fich und ging. Die gemeine Preffe warf ihm Schmut nach und fagte, er habe fich mit feinen Erfparniffen in Sicherheit gebracht. Das ift nicht mahr, und wenn es auch außerfte Rechte und Linte in widerwartiger Uebereinftimmung behaupten. 3ch weiß fur gewiß, und viele ehrenwerthe Manner fonnen es bezeugen, bag Befeler, ber Alles babeim verlor, von ber ihm vor 1848 vom Bolle als Befeler-Konds gesammelten und geschenkten Summe, bie an fich nicht einmal fo bebeutend war, noch einen Theil, ich glaube bie Balfte ju Landeszwecken gurud-Bon bem Gehalte als Statthalter bat er feine Reichtbumer sammeln konnen, tros feiner fo einfachen

und anspruchelofen Lebensweise. Dan verdamme Befeler als faul und unentschieden, und feiner Aufgabe nicht gewachsen, man werfe ibm feine Politik unerbittlich strenge por, aber man laffe ihm ben Ruf ber Uneigenütigfeit unangetaftet, ben nothwendiaften und besten für jeben öffentlichen Charafter, und wohl auch ben feltenften! Es geschiebt Befeler gang Recht, bag er in Deutschland von allen nabmbaften Berfonlichkeiten - bie pon 1848 bis 1850 ruinirt murben, vielleicht am wenigsten Auslicht bat, je wieder zu irgend einer öffentlichen Geltung und Birffamfeit zu tommen, aber es war eine Gemeinbeit, wie fie bas Reuilleton ber "Rreuzzeitung" und bie "Reform" in gang abnlicher Beife übten, ben Danen burch eine offenbar faliche und lügenhafte Berdachtigung, einen Anschein von Recht au liefern, Die Saupter ber Erbebung als Menichen au befdmugen.

Die Landesversammlung ftarb ebenso tummerlich, wie sie gelebt hatte. Das Bahlgeset, dem sie ihre Entstehung verdankte, hat allerdings kein besseres Loos verdient, als auf diese Beise außer Birksamkeit zu treten. Es ist nur kläglich, daß ein so beschränkter Mensch, wie Dr. Carl Lorenzeu, sein Berfasser, hierlandes zu solcher Geltung kommen konnte, um auch schädlich zu werden. Ich bedaure von allen Mitgliedern der Landesversammlung am meisten den vortrefflichen Ohlshausen, dieses Muster von Chrenhaftigkeit und Ausopferung, dessen Talente durch eine besondere Ungunft der Verhältnisse niemals Plat und Birksamkeit

genug fanben, um bem Baterlanbe nach Dafaabe ibrer Bebeutung ju nugen. 3ch bedauere ibn und feine Kreunde, aber ich tann boch nicht umbin, mit vollster Ueberzeugung in ben Bormurf einzustimmen, baß fie nicht ernftlicher und energischer aufgetreten find. als bie Unfähigkeit und Rebler ihrer regierenben Gegner fo offentundig wurden, bag ber es mit bem Lande am besten meinte, ber bas nunmehr unvermeibliche Ende am ichnellften berbeiführte. Go wie fie einfaben, baß ibre Beftrebungen boch unnut feien, fo muften fie wenigstens bem Lande fagen: Bir tonnen boch nichts retten, und ber Sache teine andere Benbung geben, bas tann ber brutalen Gewalt und ber offenbaren Treulofigfeit gegenüber Niemand mehr, aber wir wollen bir bie Augen öffnen. Deine Anftrengungen find unnut!" Sie mußten Angefichts ber Berhaltniffe bie Mittel jum Kriege verweigern, fobald fie faben, bag Bliums Kall auf bem Krankfurter 3ba unwiberruflich beschloffen, bas eigene Bolt aber mube fei, und bie Regierungen zwingen; ein Enbe ju machen, nachbem fie es verfaumt, ober früber nicht Muth genug batte, Diefelbe ju energischer und rudfichtelofer That ju treiben. und wenn fie folche nicht wollte, ju entfernen. Es ift fcabe, bag ber lette Augenblick ber Lanbesverfammlung nicht einmal von ber Poefie verklärt war, welche Die lette Sigung bes Reichstages von 1831 im Rapuginerklofter ju Bafroczyn für bas Gebachtniß bes polnischen Bolfes ju einem Eroft und Lichtvuntte gemacht bat. Praftische Folgen batte bas allerdings für ben Augenblick nicht haben tonnen, aber man foll

nicht versaumen, ber Zukunft solche Anknupfungspuntbe zu bewahren. Die Poesie ist bie treueste und schönfte Freundinn ber Freiheit, wo man sie verstößt und versspottet, schneibet man nur in das eigene Fleisch.

Es ware, wenn nicht bas Mebufenbaupt ber Rufunft über alle Schellentappen und barunter grinfenben Fragen wegschaute, jest für bie Fronie und ben Spott eine gefegnete Beit. Bie batten fich in biefen letten Boden bie Gefichter ber Officiere, namentlich bie ber fo bochmuthigen Preugen verandert. Jene, die Ehrgefühl hatten, fcblugen bie Angen nieber, wenn fie uns, welche fie als politischen Gegner tannten, irgend in ben Beg tamen, fie blieben von ben Mittagstifden weg, und äußerten Einzelne fogar unaufgeforbert, nachbem bie Dobiliffrung gurudgenommen war, und bie Scenen in Rurheffen paffirten, bag es ihnen gang lieb fei, nicht mehr ber preußischen Armee anzugehören. Gine große Zahl nahm aber bas Alles ohne eine andere Sorge auf, als wie es mit ihren Gehalten, Penfionen und Abfertigungen aussehen murbe. Ginzelne freuten fich fogar auf bie netten Garnisonen, auf bie Balle, und bie nunmehr "anständigen" Berhaltniffe, in welche, bie Officiercorps gerathen wurden. Bei biefen Leuten wußte man nicht, ob man fie verhöhnen ober fich argern Bie beschämte bie Mannschaft burchgangig burch ihre wurdevolle Saltung bie Debrzahl ber Offiziere. Bir wenigen Deftreicher im heere ober wenigstens bie Mebraahl von uns, waren auch tief betrübt barüber,

baß Destreich seinen Arm dazu herleihe, einem deutschen Bollsstamm dem Erbseind zu überantworten, aber da wir gegen den Willen unserer Regierung hier waren, brauchten wir uns darum für unsere Person nicht zu schämen, wenn auch das äußerste von ihrer Seite geschah. Das hatten wir voraus vor den Preußen: unsere Grenadiere waren 1848 nicht hier gewesen, wie die preußischen Garden, und hatten mit derselben Armee und für dieselbe Sache gekämpft, welche sie jest entwassen und niederhalten sollten!

Es ftellte fich immer mehr und mehr heraus, bag bie Capitulation, Die Graf Rementlon mit ben Commiffaren bes beutfchen Bunbes, bem General Grafen Mensborff und bem General von Thumen abgefoloffen babe, eine auf Gnabe und Ungnabe fei. Bon Garantieen verlautete taum etwas in ben Broflamationen, noch weniger in ber That. Das erfte Opfer ber Capitulation maren bie Landesversammlung, bas Staatsgrundgefes, bie neuen organischen Inftitutionen ber Bergogthumer. Das zweite betraf icon Perfonlichfeiten, nämlich jene ichleswig-bolfteinichen Officiere, bie früber in ber banifchen Armee gebient hatten. Diefe mußten Alle ihren Abichied nehmen. Einzelne, befonbere ber alte muthige General Baubiffin, ber Chef ber erften Brigade, verweigerten bies, und wollten es getroft barauf antommen laffen, vor Gericht gestellt ju werben. Das ichnitt man turg bamit ab, bag man ihnen ben Abichieb guschickte. Der Rriegsminifter Be-

neral Rrobn, eine allseitig unbrauchbare und auch als Ludenbufer abgenütte Verfonlichkeit, mar felbft in biesem Kalle, wie alle alteren Officiere, beren Debrgabl Oberftlientenants, Majore und nur bie fleinere Babl hauptleute maren. Die Reducirung ber Armee anf ein Drittbeil follte ebenfalls fogleich vorgenommen und zwar mit ber Entlaffung aller Freiwilligen, Schleswiger, und ber alteren Manuschaften begonnen werden. Bu biefem Bebufe murbe bie Armee bielocirt und unfer erftes Sagercorps erhielt ben Befehl, nach Renmünfter ju geben, um bort reducirt ober eigentlich aufgelöft zu werben. Der Major verfündete in einer vorsichtigen Rebe zwar, aber mit wuthzitternber Stimme bem Corps biefen Befdluß, er wurde mit bumpfem Soweigen aufgenommen. Dit naffen Augen verließ bie große Mebrzahl ben Varadeplat, es war bas lettemal, baf wir uns vollzählig beifammen faben. In Reumunfter wurde ber icone ftarte Leib jum Geripp, in Riel jum Schatten: Requiescat in pace und mag er am Tage bes Berichtes auferfteben, wie er bei feinem Ende war!

Ich reichte, nachdem die Unterwerfung ausgesprochen war, sogleich meinen Abschied ein. Dich widerte es an, den Rock, der nunmehr nur eine bunte Lüge war, eine Stunde länger zu tragen, als unumgänglich nöthig. Ach, immer von Neuem schnitt es durchs Herz, wenn ein Truppencorps seiner Auflösung entgegen zog. Diese schöne, schöne Armee — die

fo zerrann, so wurdes und ruhmlos nach brei Jahren bes Rampfes und ber beispiellofen Ausbauer. Bie tonnten bie Danen jubeln, als uns durch deutsche Brüder bie Waffen aus den Händen geriffen wurden, bie uns zu entwinden fie umsonft versucht hatten!

Eine Auflösung sah ich, außer ber meines eigenen Corps, noch mit an. Der Hauptmann Christiansen, ber im Feldzuge von 1849 bei Friedericia, in dem von 1850 bei Friedrichstadt sich einen so rühmlichen Ramen gemacht hat, mußte seine schöne Batterie aus den Schanzen führen und entwassen. Der Anblick war herzzerreißend, Hauptmaun und Kanoniere weinten bitterlich, als sie, nachdem Alles abgegeben war, wie Kriegsgefangene ohne ihre Kanonen in die Schanze zurücklehren mußten, um die nächsten Tage auch auszeinander getrieben zu werden, wie die Rusketiere und Ichaer.

Die Danen nahten sich nunmehr rasch. Wie wir eine Schanze verließen, sielen sie, wie Nasgeier über eine Leiche, barüber her, pflanzten ihren Danebrog auf und freuten sich, daß sie bas ohne Sturm durch die Gute und Gefälligkeit des beutschen Bundes erlangt hatten. Mit welchen Empfindungen unsere Bataillone ihre so lange gehaltenen Stellungen verließen, um sie wehrlos dem bittersten Feinde deutscher Nationalität zu überlassen, tann sich Jeder felbst sagen.

Die Freiwilligen wurden nunmehr fortspedirt, wie Züchtlinge oder Bagabunden. Das Berdieuft, den Transporten biesen ehrenvollen Anstrich gegeben zu haben, gebührt dem Polizoineister v. Warnstedt in Altong, bemfelben, ber einem Kreiwilligen zu fages magte: "Ra, warum find Gie nach Schleswig-Bolftein getommen! Das war eben Unrecht von Ibnen!" ift ja nicht zu läugnen, bag viel, febr viel Gefindet unter ben Freiwilligen fich befand, es war auch gang in ber Ordnung, auf ibre raiche Entfernung bringen, wenn man fie, allem geleifteten Berfprechen amar gumiber, aber boch gezwungen von ber Gewalt, aus bem Lanbe ichaffen mußte, aber es tonnte in einer Art und Beise geschehen, bie murbig und ber Sache, für bie fie gefochten batten, angemeffen mar. Bulett, als fich von allen Seiten bie Entruftung über folde Behandlung aussprach, ließ man fie wenigftens mit Mufit und militairifder Begleitung auf Die Babnbofe bringen, mabrent fie fruber wie eine Beerbe Galeerenftraflinge in einem biefen abulichen Aufzuge dabin transportirt worden waren. 3d habe viel Bergeleib beim Anblick biefer binansgeschleuberten Menichen empfunden, von benen boch ein febr großer Theil es ehrlich und redlich gemeint batte.

Graf Rewentlon hat den Bundes-Commissaren, seine Gewalt übergeben, desgleichen die Minister ihre Functionen der neu errichteten Civilbehörde, welche aus lauter Holsteinern besteht, wie es heißt, persönlich ehrenwerthen Männern, von denen mehrere Mitglieder der gemeinsamen Regierung waren, welche die Herzogthümer im Jahre 1848 leitete, als die provisorische zurückgetreten mar. Die Zeit, welche seit dem

6. Januar, wo bie Landesversammlung bauptfächlich auf Rewentlou's Undringen ibre Unterwerfung ausgefprocen batte, verfloffen war, batte ibn fattfam belebrt, wie man gefonnen fei, bie gegebenen 3uficherungen zu balten. Bas batte bem lanbe feine fo farr festgehaltene Anschauung genügt? mas war bamit erreicht worden felbft in biefer letten Stunde, wo ibre lette Confequeng gur vollen Geltung gekommen mar? Er bielt aber aus bis jum letten Angenblicke, und blieb ibm fein Tropfen ber bitteren Befe erfvart, welche feinen Leibenstelch fullte. tonnte, obne feine gange Bergangenheit Lugen gu ftrafen, ohne seinen Ruf völlig ju ruiniren, allerdings nicht andere, aber es ift ibm biefe Bufgeit immerbin in fein politisches Sundenregifter als ein milbernber Umftand einzuschreiben, benn an ber Tiefe und Bahrbeit seines Schmerzes zu zweifeln, bat Riemand bas Recht! Bieber gut machen fann Rementlou nie, mas er burch feinen Eigenfinn, burch feine Befdranttheit und feinen Sochmuth an feinem Bolle gefündigt bat, aber wir wollen hoffen, daß er wenigstens offen betennt: So, wie wir, barf man nicht regieren, fo tann man auch nicht flegen, nur verwirren, nur verberben! Er muß es fich gefallen laffen, wenn bie Butunft, bevor fie eine neue Erhebung beginnt, ausruft: "Rein Rewentlou mehr! die Art muß ausgeschloffen bleiben, welchen Ramen fie auch trägt!"

An bem Tage, ba bie Stattbalterschaft ibre Ge= walt abgab, babe ich Solftein verlaffen. In Rends= burg batte ich bie erften öfterreichischen Officiere gesehen, in Samburg begegnete mir beim erften Schritte ins Thor eine Compagnie Infanterie; Rorporale hinten sprachen polnisch, es waren alfo Leute von bem galigischen Regimente Rugent. Dir war bei bem Anblid ber öfterreichifden Golbaten in Samburg nicht anders zu Muthe, als bei bem ber Danen auf unferen verlaffenen Schangen. Ungarn marichirten burch Altona nach Rendeburg, ich fab nur ein beutsches Regiment, Bellington, unter ber gangen Truppenmaffe, bie in biefen Tagen fich nach Norden brangte. Das Kronwert follte ju gleicher Beit, als bie Defterreicher in Rendsburg einzogen, ben Danen eingeräumt werben, und ift feither auch biefes Attentat auf beutfches Recht und Ehre wirklich ausgeübt worden. Der Dannebrog webt nach Rendsburg berein und Gefler's But ift in Schleswig aufgepflangt, barauf muß bie Beit ber Tellen und Baumgarte tommen!

## Epilog.

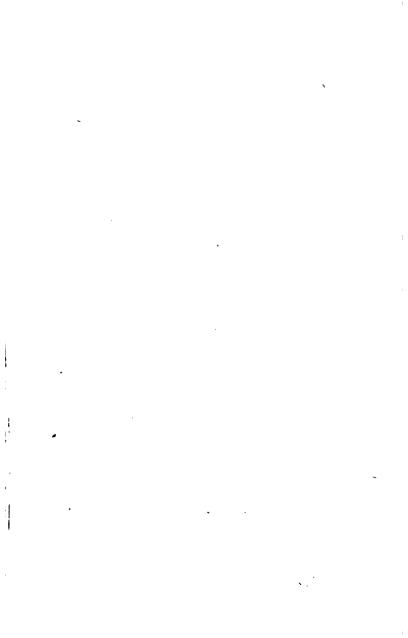

## "Ab bas Gewehr!"

jum lettenmale schallt, Uns bies Commando aus bem Mund ber Führer; Die Kolben klirren zornig anf ben Boben Und zornig klirrt bas herz in unfrer Bruft!

"Ab bas Gewehr!"

So hieß es öfter schon, Benn wo ber Freiheit wadre Schaar erlag, So hieß es an ber Grenze Preußens auch Und legten stumm die Wassen vor sich hin Das vierte Regiment und die Uhlanen. Ein Riß ging durch ein Blatt der Kriegsgeschichte, So dicht beschrieben, wie kein zweites mehr; Und weil so Leid wie Lust nach Tonen ringt, Nach einem Wort das gährende Gefühl, Damit das Herz quitt werde seiner Last, Barb aufgespielt in bieser Leibensstunde Dombrowski's sporenklingender Mazur, Der Polens Losung war und bleiben wird, Das Lied der Hoffnung, das in seinem Herzen, Wenn lautlos auch, doch ewig wiederklingt! Die Helden waren mübe bis zum Tod, Es schlotterten in ihrer matten Hand Die blutigrost'gen Lanzen und Musseten! Bu Ende war die Krast zum Widerstand, Und würdig weichend breisach stärfere Zahl, Ergaben sie dem Schicksal sich gesangen, Nicht Einer schamroth — wenn auch Alle bleich!

## "Ab bas Gewehr!"

fo sprach bei Billagos Der magyarische Bausanias —
Und seine Fahne, längst vom Bulverdamps Bis zur Unkenntlichkeit geschwärzt, von Augeln Berrissen längst wie eines Helben Brust, Berbrannt' das dritte Honvedbataillon, Und warf sich weinend von dem treuen Rosse, Des Landes Stolz, der bärtige Husar! Und während Asche wurden Speer und Seide Und sie im Wind verwehten, jedes Stäubchen Ein Rachesaatsorn, klang der brausend wilde Ragohimarsch, als schriee Ungarn auf Wit einem Ton, doch millionenstimmig: "Bergest ihr nicht Hayanau und Vaskewissch!"

Auch fie, wenn anch betrübt und unter Thränen, Sie mußten sagen: Ja, wir sind bestegt, Weil wir, der Pusta arglos offne Kinder Richt glauben wollten, daß ein Sohn des Arpad Berrathen kann das eigne Vaterland, Weil über uns, das einzle Volf, die andern Hersielen grimmig und von allen Seiten, Wie auf das Noß ein Rubel Wölfe fällt! Doch lebt noch der Magharen alter Gott Und Lajos lebt, und sießt die Nakosquelle!"

## "Ab das Gewehr!"

fo word and uns geboten Und ftumm gehorcht ward bem Befehl, fo laut Auch alle Herzen schrieen: "Folgt ihm nicht Und waget lieber Alles, lieber tobt, Bom Blit getroffen, ale wie bingefiecht. Berfchmettert lieber wie ber junge Rhein. Als matt im Sanb verronnen wie ber alte!" Da ftanb bie icone grune Jagerichaar In langen Reib'n, die Kahnlein wallten hoch: Roth, blan und weiß, die Borner fielen ein Und flang als letter Abschied burch bie Lufte Das Lieb vom meerumschlungen Baterlanb! Und eine Stunde brauf? von biesem Recken, Der tropig ftanb im argften Sturm und Drang, Bleibt nur ber grane Schatten — von dem Bild Erglanzend von fo vielen hellen Farben

Der, matt verschwimmend, sahle Umriß nur — Bon bieser Schaar, bie inner Deutschlands Grenzen An Muth und Geist nicht ihres Gleichen fand, Wit ihren tausend Narben, dem Gedächtniß An so viel Thaten, als sie Tage lebte, Bon bieser Schaar — nur die Erinnerung Bon ihrer Wirslichkeit — nur der Gedanke, Bon ihrem Ruhme — kaum ein armes Lieb!

Doch welche Thränen in die Weichsel auch Und in den Sand von Villagos gefallen, Sie waren nicht so heiß, so bitter nicht, Als die wir weinten, stumm — an diesem Tag. Wir waren nicht besiegt und todesmüd, Nicht an des Baterlandes lette Grenze Durch unerhörte Uebermacht gedrängt.

An Kraft und Bahl so start wie nie zuvor, Erharrten wir an jedem Morgen sehnlich Der Losung nur zum neuerlichen Kamps!

Doch statt des "vorwärts" rief das Baterland, Bon Deutschlands Fürsten zornig rings bedroht, Bon seinen Kriegern, die mit uns gestritten, Berlassen in der Stunde der Entscheidung: "Legt eure Wassen ab!" und wir gehorchten!

Doch Brüber! schamroth nicht zerstreuen wir Und mit gesenttem haupt, uns in die Belt. Berft auch im Angesicht ber bittern Noth

Den Troft nicht von euch, daß wir nur dem Worte Des Baterlands uns beugten, nicht bem Schwert Des Danen, und ber Drohung, bie er fprach! Sagt überall mit fefter Stimme nur, Betren ber Bahrheit: Wir find unbefiegt, Benn mir auch aufgehört zu tampfen haben. Der Dannebrog, ber jest auf unfern Ballen Klagat, ward bahin gepflanzet ohne Rampf, So lange wir in Baffen fie befchutten, Sat er in icheuer Rerne nur geweht! Auf ber verlaffnen Schanze wachsen nicht Des Sieges Lorbeer'n und ber Ghre Rofen, Mur auf erffürmter feimen fie aus Blut! Und biefen Jubel, ben ber Dane heut Bosaunt in alle Winde, nennen wir Rur einen Aufschrei ber erloften Augft, Gin Freudenpaan ift's, baf frembe Sanb Die Waffen uns entwand und ihm ein aweites Berberbenschweres 3bftebt bat erspart! Er hat in jener Nacht ju Frieberic Und an bes Langfee's Ufern es erfahren, Wie bittern Tob bie beutsche Klinge haut, Und mußte mit ben Elementen fich Sein zager Arm zu Friedrichstadt verbunden, Damit fie fur ihn ftritten - gegen uus!

Rur Dentschland war's, bas uns entwaffnete, Das Deutschland, beffen Stammes wir uns rubmen. Def alte Mart bas Land ber Golften todt, Richt Deutschlands Bolt, boch feine Könige -D Schmerz wie feiner groß, o bitt're Taufdung. So berggerreiffend wie noch feine war. Doch auch, wie feine noch, wirb fie fich rachen! Bant auf ben Stern bes bentichen Bolfes - immer Sat in ber Stunde ber Erniebrigung Sein Schimmer Kraft gestrablt in alle Berzen. Uns wies ber Rettung ibre Babn au uns! Stets hat das bentiche Bolf bie Schmach gefühnt. Die feine Kürsten auf fein Saupt gebracht: Beil por bem Babft ber vierte Seinrich fniete. Dort in Canoffa's ichneebebecttem Bof. Rächt fich ber beutsche Geift zu Bittenberg Am übermuth'gen Rom und rif fich los, -Weil vor bem Gobn bes Glude, beni corfifchen Napoleon, die bentichen Fürften fnieten, Schlug ihn bas Bolf im Sturm von fieben Schlachten Und trieb ihn aus Baris — in das Exil! Und weil fich jest bie Könige und Raifer In Demuth bengen vor bem treifen Chaar, Birb and am Riemen- ober Beichselufer Das beutsche Bolf fein Rächeramt begebn. Und in bie Bufte, wo in fich bie Bolfer Bufammenfinten, wie ein 3mfenfchwarm, Wirft es zurück ben Czaar und seine Horben Und giebt ber Bufunft Grenze mit bem Schwert!

Lebt wohl, Ramm'raben! bie ihr feewarts geht, Berbannt von eurer beimatblichen Erbe. Unftate Baller über'n Dcean! Gludfel'ge Rahrt, begrüßt bas Sternenbanner, Den echten Mantel ber Barmbergiafeit. In beffen Falten Alle Buffucht finben, Die man verfolgt in biefer alten Welt Um ihrer Deinung und um ihren Duth. Wenn ihr die Aleahann übersteigt, Die Relfenscheibe zweier großer Meere, So benft an euer gand, bas auch zwei Deere Umschlungen halten mit bem feuchten Arm, Und wenn ihr einfam durch ben Urwald geht, Und hört ben Schlag ber Art an alten Baumen. Und Gutten baut ein andrer Bionier. So tretet hin und reicht ihm eure Sand. Am Drucke werben bann bie Rampfgenoffen Rur jene befte Sache fich erfennen, Um bie ein beutsches Schwert gezogen warb, Dann ruft: "Es gilt bir meerumschlungnes Lanb", Und "Amen" rauschen rings bie Spcomoren!

Euch aber, tie ihr trogig, ungebengt Der Zufunft wollt die Siegerstraße bahnen, Euch ruf ich zu: Glücklegen eurem Wert! Ihr werbet noch den Rächertag erleben, Wo die Bergeltung zu Gerichte sitzt, Entscheidend zwischen euch und Danemart! Doch wenn ihn anch ein feindliches Gefchick Entructe, bie die Rraft euch ichon entichwunden, So wird bas junge machfenbe Gefchlecht Bollbringen euer Berf - vor eurem Aug'! D fconer Blid in jene lichte Beit, Wenn flirrend gieht in enbelosen Reihen Die Jugend über jene blut'gen Felber Bo wir gefampft, ben beil'gen Boben tritt, Geweiht bereinft von ihrer Bater Spur, Und b'raus bie Rraft gewinnt fich, und ben Sag, Den wir in falfcher, weichlicher Bethorung Bon unfern Herzen schauernb abgewehrt! 3m Sag ber Rraft liegt Burgichaft einer That, Bur Riefinn wird an feiner Bruft bie Liebe Bum Baterland, bes Saffes Ummenmilch Ift wie ber Lowinn Guter, b'ran gum Belben Sich fog Achilles, ber ben Beftor fcbing! Dem haß gehort bas fünftige Befchlecht Und diesem Gotte baue es Altare!

Ihr werbet nicht — ihr könnt nicht, Danemark Die Sanbe bieten! Eurer Tobten Graber Beschimpste solch ein lasterhafter Bund, Und nicht umsonst hat euch und Seelands Bolt, Durch Sund und Belte die Natur geschieden! Erfennt den Fingerzeig, den sie euch giebt, Und baut, um allen Einfall abzuwehren, Aus all' dem weisen bleichenden Gebein.

Noch eine hritte flärste Scheibewand;
Fest halt der Kitt für eine Ewigkeit,
Den ihr aus Blute eurer Tobten mischet,
Und ans der Asche eurer Baterhäuser —
"Trop Danemarf" sei euer Losungswort.
Ein Schurke der — so Anders grüßt den Zweiten,
"Trop Danemark!" der Kinder Frühgebet,
Die letzte Mahnung eurer Sterbenden. —
"Trop Danemark," das Feldgeschrei der Zufunst,
Dann wird es auch ein Ruf des Sieges sein!

Lebt wohl! vergönne mirs das gute Glück,
Den Tag der Rache mit ench zu begehen —
Mehr wünsch ich nicht. So lang ich starf genug
Zum Streiten bin, werd ich auf Wege achten,
Wo mir des gist'gen Seelanddrachen Brut
Begegnen muß, und wo tein Weichen gilt,
Und will sie mahnen an den alten Balk,
An ihres Frithiof vielgerühmte Rede:
"Weich' nicht dem Feind aus, sondern tödte ihn! —
Ersehnter Tag, an dem aus Neue wieder,
Im Holmgang mir ein Sohn des Drachen steht!
Und wenn ich, schlotternd, nicht mehr streiten kann,
Will ich die Flammen eures Hasse schüren,
Der treuste Pilger solcher edlen Glut,
Das kann auch welke Hand — Trop Dänemark!

Du aber "Neffelblatt von Golftein" follft, Geführt von unerbittlicher Bergeltung,

Die Seelen petischen, die Gewissen geißeln, Bon allen, die sich treulos abgewandt.
Sieh zu dem Teusel, deutsche Nemesis, Wie er den Judas peitscht und lerne von Den Furien ihre allberuhmte Kunst — Der Muttermörder und der Geizigen, Die einen Gott um Schillinge verrathen, Giebt es zur Zeit genug — bestrafe sie!

Boigt's Buchbruckerei in Banbebed.

June Vinne 4. Lungman spryan ; Hangefalgh. in an sufrain feet by Aganta farin. Latorging for befall soul, fulandish mi Van Brekof Clinter Alaman faraini kunfantredan ofma za som . with lib wing I Offer fatylow farm , za Jagan. Syn in mufth

